



BEITRÄGE

zur

Beantwortung der Frage

nach der

Nationalität

des

CODY

VOI

"Suum cuique."

Breslau.

Priebatsch's Buchhandlung.

1872.

Aufgeschnittene Exemplare werden nicht aus



# BEITRÄGE

### Beantwortung der Frage

nach der Nationalität

## NICOLAUS COPERNICUS

von **R\*\*\*** 



"Suum cuique.

**Breslau.** Priebatsch's Buchhandlung. 1872. Das Recht der Vebersetzung wird vorbehalten.

#### Vorwort.

Das Büchlein, das wir hier dem lesenden Publikum zu nnterbreiten wagen, bedarf vor Allem dessen rücksichtwoller Nachsicht. Es sind nämlich diese unsere «Beiträge» zu der von dentscher und polnischer Seite seit langen Jahren so eifrig, hartnäckig, is leidenschaftlich debattirten und doch noch immer nicht zum endgültigen Abschluss gebrachten Frage nach der Nationalität des Nicolaus Copernicus — eigentlich nichts weiter als eine Sammlung von losen Notizen und rohem Material. Dieses unzunarbeiten und in eine mehr abgerundete, annuthigere Form zu kleiden, hatten wir weder Zeit noch Musse genug, so wie uns andererseits vielleicht anch, was wir hier gern gestehen, die dazu gehörige schriftstellerische Befähigung und Fertigkeit fehlte. Und doch glauben wir diese Notizen veröffentlichen zu müssen, nm einer dringenden Pflicht Genüge zu leisten.

Seit einigen Jahren folgten wir dem Fortgange des erwähnten literarischen Streite mit lebhaften Interesse und hatten
dabei Gelegenheit, nus mit den Schriften des Dr. Prowe aus
Thorn, eines der Hauptforscher von dentscher Seite, näher bekannt zu machen. Wir mussten in Folge dessen häufig vor
nus selbst das Bedanern aussprechen, dass so manchen Behuptnungen Dr. Prowe's polinischerseits die schuldige Antwort
so lange ausbleibe. Das Herannahen des Jahres 1873, in
welchem Deutsche und Polen, jeder Theil für sich und in seiner
Weise das vierhundertjährige Jubliäum des Geburtstages des
grossen Mannes zu feiern sich anschicken, hat nun dieses Bedanern in uns in den pflichtgemässen Entschlass verwandelt,
ohne nus nach Anderen umzusehen, dasjenige in aller Eile

ans Tageslicht zu fördern, was wir selbst zur Kritik der Prowe'sehen Schriften und zur Erläuterung der ganzen Frage beiznbringen im Stande sind. Wie wir hören, haben sowohl deutsche als polinische Schriftsteller, letztere noch besonders aufgefordert durch die von der Posener (Geselbacht der et Preunde der Wissenschaft) im December 1870 ansgeschriebene Preisaufgabe, zur Feder gegriffen, um die kommende Jahresfeier des Astronomen durch eine erschöpfende, monumentale Bearbeitung seiner Lebens-Geschichte auf lange Zeiten denkwürdig zu machen. Wir werden daher die Aufgabe, die wir ums gestellt, als vollommen erfüllt betrachten, wenn unsere Beiträge, wie wir hoffen, noch zeitig genng erscheinen, um von den Schreibenden beider Parteien, denen wir diese unsere Schrift vorzugsweise zur Verfügung stellen, nicht unberücksichtigt zu bleiben.

Dieser durch und durch praktische Zweck der nachstehenden Schrift ist es auch, der nns genöthigt hat, die Polenik
in derselben nicht absolut zu vermeiden und häufig bis zu
einem der Darstellung und Beweisführung nachtheilig werdenden Grade genau und ausführlich zu bleiben. Wir glauben
indess, aus Rücksicht auf die deutsche Welt, welche polnische
Schriften und polnische Schriftsteller noch immer ignorirt,
die Angaben derselben nie ausführlich genng wiedergeben zu
können.

Eine Reihe kleinerer Fehler, die sich in Folge unserer Entfernung vom Druckorte eingeschlichen haben, wolle der nachsichtige Leser grütigst entschuldigen, ebenso die wohl anch vorkommenden Verstösse gegen dentsche Sprache und Ausdrucksweise, mit welcher der Verfasser überhaupt nur erst seit wenigen Jahren vertrant geworden.

Znm Schlusse wollen wir an dieser Stelle noch eine angenehme und liebe Pflicht erfüllen, indem wir aus vollem Herzen unsern innigsten Dank allen den Männern aussprechen, die nns beim Ansammeln des Materials sowohl, als anch bei der Zusammenstellung desselben ihre geneigte Hülfe haben angedeihen lassen.

Breslau, im Juli 1871.

Der scharfe Begriff der Nationalität, das Erwachen des sogenannten Nationalbewusstesins bei allen europiäschen Völkern ist erst eine Errungenschaft nuseres Jahrhunderts und die allmähliche Erhebung dieses Begriffes zu einen Staatsgrundsatz ein Erzeugniss der allerjüngsten Zeit. Nationalgegensätze und Nationalgefühl gab es zwar, seitdem Nationalnaterschiede existiren, das unbestreitbare Verdienst unserer Epoche ist. 28 aber, diese Gefühle zu bestimmten Begriffen gemacht zu haben und sie aus dem Zustande des Schlummers, in welchem 4sig sich bis jetzt fast überall befanden, dauernd ins Leben gerufen zu haben.

Es wire nun ein grober Anachronismus, wenn wir z. B. einen Copernicus, welcher 400 Jahre vor nus lebte, nach einem Grundsatz beurtheilen wollten, der ihm als einem Sohne des XV. Jahrhunderts vollständig fremd gewesen sein muss, se wäre ein schreiendes Unrecht, wenn wir ihm, dem stillen Mann der Wissenschaft, den Maassstab eines patriotischen «Nationalen» unserer Zeit beilegen wollten. Staat und Nationalität waren zu des Copernicus Zeiten zwei Dinge, die unter einander viel weniger Berührungspunkte hatten, als es heutigen im Grossen und Ganzen verschiedene Nationalentwickelungen reprüsentirten, so war jedoch gleiche Nationalität noch bei weitem nicht die bewasste, bestimmt ausgesprochene Losung der in einen Staat verbundenen Individuen. «Patriotismushing noch keineswegs mit «Nationalitätz vanammen.

Boitr. z. Nat. d. Copernicus.

Dies Alles möchten wir nun ein für allemal bei der Frage um den Nationalcharakter von Nicolaus Copernicus festhalten. Denn, wenn es auch schliesslich numöglich ist, einen in unserer Zeit, aus modernem Nationalantagonismus hervorgegangenen Streit nach anderen Ideen und Begriffen, als nach denen eben dieser Zeit zu entscheiden, so kann die obige Betrachtung doch immer dazu beitragen, die Schärfe der gezogenen Schlüsse zu mildera und unsere Ergebnisse in einer Weise zu modificiren, welche sie dem Charakter jener Zeit und somit anch dem Wesen der Sache, der Wahrheit näher bringt. — Die einzelnen Momente, die wir bei der Frage um die

Nationalität des Nicolans Copernicus zn betrachten haben und in deuen die Lösung uuserer Aufgabe zn suchen ist, sind unn folgende:

- 1) Das Land and die Stadt, wo Nicolaus Copernicus geboren war.
  - 2) Sein Name, seine Abstammung und seine Eltern.
- 3) Des Copernicus persönliches Auftreten, seine politische Denk- nnd Handlungsweise.

Wir gehen nun zur Besprechung dieser einzelnen Punkte über.

#### T

#### A. Das Land.

Die Heimath des Nicolaus Copernicus, das hentige Westpreussen, war, seitdem man Slaven an der Weichsel kennt, und ist noch heutzutage in ethnographischer Hinsicht ein slavisches, ein polnisches Land.

Wir wissen, wie sehr dieser Ausspruch von deutscher Seite so manches Missfallen, so manchen Aerger erregen kann, Allein wir unserestheils verstehen es leider einmal nicht, dasjenige, was als Thatsache in der Geschichte feststeht, in falsche, tendenziöse Ansdrücke zu kleiden. So heisst anch nns, die wir die Thatsachen mit ihrem rechten Namen nennen müssen, die erste Theilung Polens nicht, wie es in Deutschland oft gesagt worden, «die endliche Befreiung Westpreussens von der polnischen Herrschaft, 1)» sondern wie jeder Raub und jede Gewaltthat, ein Unrecht, ein Frevel. Für uns, die wir in der bevorstehenden Erörterung über die Vergangenheit der Heimath des Copernicus, so weit es nns möglich ist, ungetrübten Wahrheitssinn bewahren möchten, für uns können die Worte, welche einer der Meister der deutschen Geschichtsforschung, Johannes Voigt, seinem monumentalen Werke über Preussens Geschichte vorsetzte, nur verwerflich erscheinen: «Wo ich warm über die Eroberungs- und Bekehrungssache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von H. v. Sybel in seiner «Geschichte der Französischen Revolution,» und von Prowe: «Westpreussen in seiner geschichtlichen Stellung zu Deutschland und Polen.» Thorn 1868. S. 63.

des Ordens schrieb, sagt er, da ward in mir der Gedanke lebendig, welches Heil und welche grosse Erfolge für freiere Entwickelung und menschliche Bildnng darans hervorgingen, dass die Deutschen sich der Küsten des Baltischen Meeres bemächtigten und der freiere Geist dentscher Eigenthümlichkeit Ranm gewann zn seiner Entfaltung in einem Lande, welches späterhin vielleicht das Schwert slavischer Geschlechter überwältigt hätte, sowie zur Vermittelung deutscher Bildung in die nahen Völker.2). Wir, die wir in der Geschichte nicht was geschehen würde, sondern was wirklich war, zu betrachten haben, und die wir die Unterdrückung des Schwächeren durch den Mächtigeren immer als ein Unrecht, die Herrschaft eines Volksstammes über ein anderes und die gewaltsame Niederdrücknng der freien Entwickelung des Unterworfenen nie als «ein Heil.» sondern immer nur als eine schwere That ansehen. welche oft in ferner Zukunft die traurigsten Folgen nach sich zieht, wir können, wenn wir auf die Vergangenheit des hentigen Westprenssens znriickblicken, nicht mit Johannes Voigt3) szuvörderst immer die Idee und den Gedanken vorwalten lassen - siegreiche Herrschaft und Verbreitung des deutschen Geistes über ein Land, welches seit den ältesten Tagen seiner Geschichte für deutsches Leben, deutsche Gesinnung und deutsche Sitte bestimmt gewesen war.» - Um den vermeintlichen Bernf des «grossen» deutschen Stammes als einzigen und ausschliesslichen Trägers der Cultur andere Völker «zn ihrem Segen und Heil» ihrer Rechte und ihrer Eigenthämlichkeit zu berauben, dürfen wir uns wenig kümmern, solche Phrasen, die sich leider noch hentzntage in Dentschland so oft hören lassen, gehören vielmehr in das Gebiet tendenziöser Ideologie, als in das der ernsten historischen Forschung. Uns darf hier nur das Positive, das geschichtlich Gegebene und Bewährte interessiren.

Geschichtlich gegeben ist nun zuerst, dass das sogenannte Culmerland (Chełmińska), die Landschaft zwischen Weichsel,

<sup>2)</sup> Voigt, Gesch. Pr. Vorrede zum 2ten Bd.

<sup>3)</sup> a. a. O.

Ossa und Drewenz, wo Thorn, die Vaterstadt Koperniks, gelegen ist, vor ihrer Besitzname durch den deutschen Orden im XIII. Jahrhundert ein bereits christliches, polnisches, ausschliesslich von polnischer Bevölkerung bewohntes, mit dem polnischen Staate seit dessen Entstehung verbundenes Land war. Diese Thatsache, welche in Polen von jeher bei allen Chronisten, Annalisten und neueren Historikern für ausgemacht gilt, findet merkwürdigerweise von deutscher Seite noch heutzutage Widerspruch. «Auch gegen das Kulmerland hin, sagt der eben erwähnte Voigt (I, 134) - gingen der Masovier Wohnsitze - zur Zeit, als sie nach Voigt, um das Jahr 550 (!) mit den ihnen stammverwandten Polen an der Weichsel erschienen -- schwerlich weiter als bis an den Drewenz-Fluss, denn his dort hinab wohnten noch Ueberreste vom gothischen (sic) Volke und bis in spätere Zeiten war es immer deutsches Leben, welches sich in diesem Lande bewegte.»

Diese absonderlich kühne Behauptung hat nun Voigt, nnseres Wissens in seinem umfangreichen Werke nirgends durch namhafte Argumente zu vertheidigen gewusst<sup>4</sup>). Es

<sup>4)</sup> Er macht zwar zu dieser Stelle die Bemerkung: «Darüber späterhin die Beweise,» allein die wenigen Notizen, die man hie und da in seinem Werke gelegentlich aufgezeichnet findet, und welche sich hauptsächlich auf culmische Ortsnamen beziehen, die nach Voigts Meinung «offenbar auf gothischen Ursprung hindeuten,» - können als eigentliche Beweise keineswegs erachtet werden. So sagt z. B. Voigt (I, 73), dass die Namen «Resen oder Resien, Culm, Thorn, Rogau oder Rogow, Löbau und manche andere dieser Gegend» (alle diese Namen gehören mit Ausschluss des ersten und letzten dem eigentlichen Culmerlande an) «wohl ohne Zweifel» gothische Benennungen seien, und fügt hinzu (Anm.), dass die skandinavisch-gothische Abstammung von mehreren derselben sich «ziemlich gewiss» nachweisen lasse. 1) Besonders macht ihm der erste dieser Namen, Resen (das heutige Riesenburg im alten Pomesanien, von dem Volke der Umgegend aber jetzt Prabuty genaunt) viel Freude. Aus den einfachen Worten des Chronisten (Düsburg): «viri famosi et bellatores strennui in territorio Rysen», macht er, (II. 234) eingedenk des skandinavischen Riesar und Riesaland (1. 479. Anm. 2), einen «kampflustigen und tapferen Stamm der Risen oder Resier- und scheint nicht zu zweifeln, dass diese in seiner Einbildung

würde im Gegentheil nicht schwer fallen, aus den Ergebnissen seiner eigenen Forschung, aus seiuem Werke selbst, Beweis-

erzougte Helden eingefleischte Gothen gewesen seien. Resen heisst nun bei Dübung (ed. Hartknoch 1979, p. 49.) auch Reyen, in der altdeutschen Uebersetung des Düsburg von Jeroschin aber (Resin, (Stale,
Finna Warsawa 1854, S. 115) und diese Form führt uns leicht auf die
ursprünglich slavische Eesin oder vielmehr Rezin (gebildet aus der
Wurzel res, schneid en und der gewöhnlichen Endung-in, vgl. Bäln, Lubin, Rypin u. a. Ortnamen) zurück. Zo bemerken ist auch, dass
uns das «gothische» Resen vor der Festsetzung des Ordens nicht bekannt ist.

2) Culm ist ferner keineswegs der ursprüngliche Name der Burg, welche «schon lange vor der Ankunft des Ordens dastand» (Voigt I. 451. Anm. 2), sondern nur eine spätere, latoinisch-deutsche Corruption dieses Namens. Derselbe lautete im Munde der einheimischen Bevölkerung damals wie noch heutzutage Chełmno. «Terram Chelmens,» «territorium Chelmense» lesen wir auch demgemäss in den besten (facsimilirten) Abdrücken der Urkunden Konrads von Mazowien vom Jahre 1228 und 1230 (bei Stronczyński: Wzory pism dawnych. Warschau 1839 No. 1 und No. 3, vgl. Caro's Urtheil über Stronczyński in seiner Gesch. Polens, Breslau 1863, II, 74) und nicht «Cholmen,» «Colmen,» «Cholmense.» «Colmense.» oder gar «Culmense» wie man in allen anderen Abschriften findet. Chelmno kommt her von chelm (altsl. chlumu, böhm. chlum. russ. chołm) einor Wurzel, welche gleichbedeutend dem deutschen Holm in einer Reihe von polnischen Ortsnamen wiederkehrt. (Chelm, Chelmo, Chelmek, Chelmiec, Chelmecz, Chelmce u. s. w.) Die Aehnlichkeit in Klang und Sinn mit dem lateinischen «culmen» bewirkte. dass man sich schon sehr früh in Urkunden dieser Uebersetzung zur Bezeichnung des Ortes bediente. So heisst es schon «in Culmine» in dem Schenkungsbrief Königs Boleslaw Smiały an das Benidictinerkloster Mogilno zum Jahre 1060-1068 (S. unten S. 18), «jure Culminensi» lesen wir in einer Urkunde des Herzogs Władysław Odonicz von Grosspolen vom Jahre 1223 (Muczkowski und Rzyszczewski, Cod. dipl. Pol. I, 39), «in terra nomine Culmen» sagt Papst Alexander IV in einer Bulle des Jahres 1257 (Theiner I, 73) und «provisor in Culmine,» «Commendator in Culmine» (Voigt II, 236, Anm. 1 und III, 532, Anm. 3) schrieb sich der erste Ordenskomthur Culms, Ritter Berlewin. Aus «Culmen» hat sich in der Folge das stehende lateinische Adjectiv «Culmensis» und dann auch das deutsche «Culm.,» lateinisch: «Culma» horausgebildet. Erwägt man Alles dies, so nützt es der Sache offenbar nicht viel, wenn Voigt, auf Grund des angeblich gothischen Namenklanges, die Erbauung der Burg Culm in das sogenannte Jahrhundert der Sage in Preussen,

gründe hervorzuholen, welche gerade das Gegentheil seiner Ansichten, das uralt slavische, polnisch christliche Leben

nämlich in jene Zeiten vereetzt, wo nach eines armseligen Chronisten des XVI Jahrhunderts Guvid Louen, 1503—1539 Ernälbung, die berühnten altpreussischen Helden, Schne Widewuds, Schalavo, Natango, Barto, Galindo, Warmo, Hoggo, Pomese und Chlume Gorirten, sich in das väterliche Erbe theilten und ihre Namen in denen der einzelnen hene nagefallenen preussischen Landschaften: Schalause, Natango, Barterland, Galindien, Ermland, Hockerland, Pomesanien und Chluerland erwerigten (Vogit I, 170). Da uns un dieselbe Sage auch weiter erzählt, dass Chulmo für seinen Schn Poto die Burg Poto erbaute (V., 1711), so fügt Voigt (I, 479, Ann. 2) hinzu: bei Kulm wurde damals sehon (in jenem gethischen Jahrhundert der Sage) die Burg Potterberge rebatt. Möge dies glauben wer es wollt –

3) Auch Thorn ist ebensowenig wie Culm ein Name, dessen Ursprung man auf Gothen zurückzuführen braucht, obgleich die Stadt nachweisbar, — und trotz der entgegengesetzten Meinung Voigts (II, 232) viel älter ist, als die Herrschaft des Ordens im Lande. Vgl. unsern

Anhang I.

4) Rogau oder vielmehr Rogów, Rogowo, nordöstlich von Thorn, ist auch ein rein polnischer Name. Voigt sagt (I, 452), dass nur die beiden letzten Sylben polnisch seien (er meinte wahrscheinlich das Suffix -owo). Indessen heisst rog im Polnischen das Horn, die Kante. die Ecke und das davon abgeleitete Rogów oder Rogowo ist gerade eine der am häufigsten in Polen wiederkehrenden Ortsbenennungen. Vgl. Rogowo, See und Stadt im Posenschen, Kreis Mogilno, Rogowo im Płockischen, Kreis Lipno, Rogów im Krakauschen, Kreis Miechów, Rogów in Lithauen, Kreis Wilkomierz u. s. w. Wenn Rogowo nach manchen Urkunden (der oben erwähnten vom J. 1222) auch Ruch geheissen haben mag, wie das Voigt (II, 219) auseinandersotzt (was übrigens noch keineswegs bewährt ist, da wir in dem besten Abdrucke derselben Urkunde bei Stronczyński No. 13 «Ruth» lesen und unser Rogowo wahrscheinlich im Dobriner Lande zu suchen ist, vgl. Bibliot, Warsz. 1861, III, S. 559-562), so könnte dies nur ein Beweis mehr für seinen polnischen Ursprung liefern. Im Worte rog wird nämlich das o in der Aussprache so gedämpft, dass es vollständig wie ein u klingt.

5) Lö bau beiest den Eingebornen noch heutzutage Lu ba wa undig in einer Urkunde des Jahres 1216 (Acta Bornsaien 1, 261, vgl. 146, G. Pr. I., 441, Anm.) — also vor der Ankunft des Ordens — Lubboria, was nothwendigerweise auf ein politiches «Lubowo» zurückführ, wie sich ein zweites in Schlesten urkundlich nachweisen lässt (Grünbagen, Regesten zur Schless Gesch. Breala 1888, I, 42 zum J. 1193 \*Jubowoim Culmerlande bezengen. Allerdings wollen wir hier keineswegs, wenn wir den Ausdruck ur al It gebrauchen, die Zeugnisse römischer und griechischer Schriftsteller für das Vorhandensein verschiedener, von den heutigen Gelehrten in der Regel für germanisch gehaltener Stämme an der Ostsee zur Zeit der Völkerwanderung ausgeschlossen haben, wir meinen nur, jede Erinnerung an diese germanischen Durchzüge sei im Mittelalter in jenen Landen spurlos verschwunde t

Voigt bezweifelt (I, 294—296, Anm.) die Erzählung der späteren polnischen Chronisten und namentlich die des Dlugosz, nach welchem schon König Boleshaw Chrobry (992—1025) das Culmerland besessen und nach einem siegreichen Zauge gegen die Preussen im Ossaffuss eine Säule errichtet haben soll, welche die Gränze seines Reiches kennzeichnete. «(Boleslans) — sagt Dlugosz (Francofurti 1711, II, 162, 162) versus Pruthenorum regionen procedit, illamque per terram regni sui Culmensem ingreditur.» Allerdings wird die Glaubwürdigkeit dieser seiner Mitthellung dadurch stark erschüttert, dass Dlugosz auch die Stiftung des Bisthums Culm

und S. 117 z. J. 1223 «Lnbovo»). Die Wurzel lub entspricht dem dentschen lieb. Vgl. auch die Ortsnamen; Lubin, Lubicz, Lubusz. Lublin, Lubowla, Lubosin u. s. w. So beweisen die von Voigt angeführten Ortsnamen für die im Culmerlande «bis in spätere Zeiten» angeblich wohnenden Ueberreste des gothischen Volkes, welche dort «das deutsche Leben» immer rege erhalten sollten, so gut wie gar nichts, und damit glauben wir auch denjenigen Schriftstellern geantwortet zu haben, welche, ohne sich um Beweise zu kümmern, dem Voigt getrost die Gothenleier nachspielen. Von Manchen derselben erfahren wir indessen zuweilen auch Neues und Interessantes. Nach Wernicke (Gesch. Thorns. Thorn 1842, I, 5) war das Culmerland «schon früh, nach den Spuren der Geschichte, von einem deutschen Stamme, den Warägern (!), Abkömmlingen der Gothen, bevölkert,» - wofür sich jedoch Dr. Watterich (Die Gründung des Ordensstaates in Preussen. Leipzig 1857. S. 18) keineswegs einnehmen lässt, indem er sich schüchtern mit den blossen Preussen begnügt: «Wenn das Culmerland, sagt er, auch bisher noch immer als unter polnischer Herrschaft stehend betrachtet wurde, so waren deshalb seine Bewohner doch keine Polen, sondern gehörten noch immer zu dem Preussischen Volke» u. s. w. u. s. w.

fälschlich dem Bolesław znschreibt (I, 163) und er überträgt dazu offenbar einen viel späteren Begriff in ältere Zeiten, wenn er von einer «terra Culmensis» im X. oder XI. Jahrhundert spricht. Allein den polnischen Analisten des XV. Jahrhunderts täuschte nicht sein Sinn, wenn er sich die Ossa als die wahre Reichsgränze schon unter Bolesław dem Herzhaften vorstellte. nnd wir können nur mit allem Nachdruck Voigt beipflichten, wenn er (I, 319) in jener Sage von der Säule Bolesławs «eine geschichtliche Hindeutnug auf diese Begränzung des Reiches zu erblicken scheint. - Zwar besitzen wir sonst ans ienen Zeiten keine genaue, positive Beschreibung dieser Begränzung, allein der negative Beweisgrund, dass wir auch keinen einzigen Bericht über die Eroberung des Landes zwischen Drewenz und Ossa weder durch Bolesław, noch durch irgend einen seiner Nachfolger haben, muss hier um so mehr auf Beachtung verdienen, da es doch bekannt ist, dass die Chronisten aller Länder und Zeiten wohl hie und da einen Verlust des Staatsgebiets verschweigen, nie aber eine Erweiterung desselben nnerwähnt lassen5).

Diese Erwägung allein erscheint uns schon zwingend genug, es fehlt uns aber auch nicht an anderweitigen, bestimmteren Andeutungen.

Es lassen sich die wahren Gränzen Polens nach Preussen hin aus den Angaben der ältesten polnischen Chronisten, wie des sogenannten, im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts lebenden Gallus und des im XIII. schreibenden Boguchwat\*), nicht allzu schwierig ermitteln.

b) Lelewel. Polska wieków średnich II, 126. «Oczywiście więc, Mieczysław posiadał, too tego Bolesław syn jego nie zdobywał a przecie potomkowie jego do swych dziedzin liczyli), próce Polanów od Odry (od Krośna) ku Wiśle się rozciągających; Mazowszanów po nadwiślu siedzących, od Ossy aż ku ujściu Filicy.

<sup>9)</sup> Die bisherige Ansicht, dass Boguchwal, Bischof von Posen, gest. 1253, Verfasser des im It. Bande der Seriptores rerum Silesiacarum von Sommersberg gedruckten «Chronicon Poloniae» war, hat jünget in August Mosbach in der Schrift: Godysław Paweł, dziejopiasz polsko-laciński, Lwów 1867, ieinen Beklumpfer gefunden. Er vindicirt

Wir schlagen zuerst den Gallus an der Stelle auf. wo er nach einer Schilderung des ersten Streifzuges Königs Bolesław III gegen die Preussen (um 1107-1108) die allgemeine Lage und Beschaffenheit des heidnischen Landes beschreibt. «Terra enim illa (Prussie) - sagt er (Buch II, cap. 42 bei Bielowski Monumenta Poloniae historica I. p. 455) - lacubus et palludibus est adeo communita, quod non esset vel castellis vel civitatibus sic munita, unde non potuit adhuc ab aliquo subingari, quia nullus valuit cum exercitu tot la cubus et palludibus transportari.» - Preussen war also uach Polen hin von einer undurchdringlichen Verkettnng von Seen und Morästen geschützt, welche den Zugang zum Lande dem fremden Heere unmöglich machten, es sei denn, dass die Winterkälte die snmpfigen Untiefen mit harter Eisoberfläche bedeckte. Daher wurden auch die Kriegszüge nach Preussen gewöhulich in der kalten Jahreszeit - «brumali tempore» -(Gallus II, 41, p. 455) unternommen, als die auderweitigen Fehden und Feindschaften ruhten und die Kampflust des Kriegers keine andere Gelegenheit sich auszutoben, mehr fand. «Item impiger Bolezlavus - erzählt uns der Chronist zum J. 1110 (III, 24, p. 478) - hiemali tempore non quasi desidiosus in otio requivit, sed Prussiam terram aquiloni contiguam, geln constrictam introivit . . . . Illuc enim introiens, glacie lacuum et paludum pro ponte utebatur, quia nullus aditus alins in illam patriam nisi lacubus et paludibus invenitur.» - Erst hiuter dieser schützendeu See- und Sumpfregion lag nach dem Ausdrucke des Chronisten eine «terra habitabilis» (l. c.), welche in seinen Augen, und was er nicht oft genug wiederholen kann, weder Burgen noch Städte zu ihrer Vertheidigung brauchte «quippe situ loci et naturalis positio regionis per insulas, lacubus et palndibus est munita.»

das ganze Werk für Godyslaw-Pawel, Custos von Posen, welchen man bis jetat nur als den Continuator Boguchwale assah. Vgel Prof. Nehring's Kritik dieser Schrift in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1869, Stück 46, S. 1836—1839. Wir bleiben bei der alten Gewohnheit, den Namen Boguchwals mit der Chronik zu verbinden.

Dasselbe von deu Wohnsitzen der Prenssen berichtet Boguchwał zum Jahre 11617): «Quorum provincie nulla prorsus arte munite, sed natura situ inaccessibiles extant. Est autem locus transmeatus de vestibulo densatis dilaviorum undique consertus paludine, in quo limosi bituminis abissus sub quadam gramiuum virencia degliscit» (die Stelle ist sehr verdorben) und es sind auch alle späteren Chronisten in den Schilderungen des durch undurchdringliches Walddickicht, durch sumpfige Untiefen geschützten Preusseulandes übereinstimmend.

Dieser Gränzsanm von Seen und Sümpfen, welcher also damals Preussen vou Masovien schied, ist nun - wie uns ein Blick auf iede beliebige Landkarte leicht überzeugen kann, nichts Anderes, als die heutzutage sogenannte preussische Seenplatte, welche noch jetzt die Provinz Westpreussen mit einem breiten Halbkreise von grösseren und kleineren Seen und Sümpfen vom Drausensee (Drużno) an bei Elbing bis znm Mauersee bei Angerburg (Regierungsbezirk Gumbinnen) umschliesst. Die Hauptrichtung dieser auch jetzt die Gränze zwischen Preussen und dem Königreiche Polen bildenden Seenstrasse, die man wegeu der Unzahl der Wasserbecken, von denen sie gebildet wird, mit der Sternstrasse am Himmel vergleichen köunte - geben die grösseren Wassersammlungen des Geserich- (Jeziorak), Spirding- (Sniardowo) and Loewentinsees (Niegociu) an, während einzelne Ausläufer südlich durch die Gegend um Bisknpice (Bischofswerder) und Neumark (den Kreis Löbau) bis nach Brodnica (Strasburg) an der Drewenz vordringen. Das Culmerland zwischen der Drewenz und Ossa und - sei hier bei Gelegenheit erwähnt - theilweise anch das östlich an dasselbe stossende sogeuannte Löbauer Gebiet bleiben westlich ganz ausserhalb dieses preussischen Seenkranzes und es konnten daher nach den obigen Zeuguissen anmöglich weder der Preussen Wohnsitze je bis ins Culmerland reichen, noch ist es an eine dauernde Eroberung dieses letzten

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Bei Sommersberg. Rerum Silesiacarum scriptores, Lipsiae 1730, II, p. 44, vgl. auch Kadłubck (ed. Lipsiae 1712) p. 745.

Gebietes durch dieselben zu denken. Denn die Preussen waren, besonders in älteren Zeiten, fast nie die Angreifer. «Non tam personis, quam animabus constat (eos) esse infestos,» sagt von ihneu zum J. 1146 der in dem ersten Viertel des XIII. Jahrhunderts schreibende Kaddubek! und es wird uns bis zum Anfange des 13. Jahrhunderts von keinem annhaften Einfalle der Preussen in das polnische Gebiet berichtet.") Es Erichel vielmehr die polnischen Fürsten ihre Eroberungsaucht und ihr frommer Bekehrungseifer immerwährend zu neuen Kriegszügen in das verhasste, unbeugsame Land der gotteslästernden Heiden. Zu wiederholten Malen wurden die Preussen hinter ihrer Schutzwehr von Seen und Sümpfen von Polen hinter ihrer Schutzwehr von Seen und Sümpfen von Polen aus angegriffen und unterworfen 9 und Voigt giebt, den Be-

\*) L. III, Epist. 31, ed. Lipsiae 1712, p. 744.

Open glaubwürdige Gallus kennt keinen einzigen aggressiven Schritt der Preussen gegen Polen. Erst der über 100 Jahre nach ihm lebende Boguehwał berichtet (p. 27) zu den Zeiten Bolesław des II. (1058-1079) Folgendes: «Tempore antem, quo in terris Bohemorum et Australium Rex Boleslaus intrarct, eorum terras hostiliter devastando, Prutheni et aliae nationes paganicae, de reditu Boleslai dubitantes, Pomeraniam hostiliter invadunt. . . . . . . . . . Kadłubek erzählt (Lib. II, epist. XV, ed. Lipsiae 1712, p. 652), und nach ihm auch Boguchwał p. 26 von der Hülfe, die sie um das Jahr 1042, immer in Gemeinschaft mit anderen heidnischen Völkerschaften, dem Empörer Mieeław gegen Kasimir von Polen leisteten, und berichtet von ihrem Abfalle zum Heidenthum nach ihrer Unterwerfung durch Bolesław IV. im J. 1146 (L. III. commentarius ad epist. 31, p. 746); «Qui in ritum paganicum cito post recidivantes. Boleslao in suo regno multa mala infidelium oppressione ac rapinarum more luporum direptione et asportatione fecerunt.» (Vgl. auch dasselbe mit anderen Worten in epist. 31, p. 745 und bei Boguehwał p. 44.) Ueberflüssig zu sagen, dass nur die letztere Notiz verbürgt ist; und das ist nun einmal Alles, was uns die älteren Chronisten von den Anfeindungen Polens durch die Preussen vor dem 13ten Jahrhundert überliefert haben!

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nach Gallus meert durch Boleslaw Chrobry (I, 6, p. 400) «1psenamque (Boleslaw) Selenciam (das Land der Lutien an der Ober Pomoraniam et Prusiam usque adec vel in perfalia resistentes contrivit, vel conversas infide solidavit.» Dann durch Boleslaw III. (1102—1139) in zwei Wister-Kriegswigen (Gallus II, 42, p. 455 and III, 24, p. 478). Ferner sind noch zu ennen die beiden Feldaüge Boleslaw

richten polnischer Chronisten folgend, selbst zu, dass die Prensseu von altersher für den Polen tributpflichtig galten <sup>14</sup>). It lässt Bolesław IV., wegen Verweigerung des Tri buts (f, 348) jenen unglücklichen Kriegszug in ihr Laud unternehmen, in welchem die Blüthe der polnischen Ritterschaft und darunter auch Bolesławs Bruder, Herzog Heinrich von Sandomierz in den preussischen Sümpfen den Untergang Ind. — Vou einer Erweiterung des preussischen Gebiets gegen das Culmerland hin in Folge dieses, oder eines anderen Sieges, hören wir jedoch nichts, im Gegentheil sammeln sich — ande demselben Voigt (f, 358), 30 Jahre später (1192) die polnischen Streitkräfte wieder im Culmerlaude, um dann, «die Ossarüberschreitend, chas Gebiet der Preussen» zu betreten.

Erst als einerseits diese bewafinten Bekehrungsversuche der polnischen Fürsten immer häufiger, anderresseits aber die frommen Missionsreiseu polnischer Priester und Mönche den Preussen immer lästiger wurden, erst dann, in den ersten Jahren des XIII. Jahrhunderts, ergriffen die Preussen, lange gereist, entschieden die Offensive gegen Masovien und suchten es mit wiederholten, planmässigen Verheerungszügen heim. Auch daun aber, wollten sie das Herz der christlichen Nachbarlandschaft treffen, nahmen sie schwerlich über das Culmerland ihreu Weg. Ein kürzerer Zugang stand ja deene offen,

des IV. in den Jahren 1148 und 1161 (Roepell, Gesch. Polens I, 361)

— in der Zwischenzeit sind die Preussen als förmlich unterworfen zu
erachten — und der Zug Kasimir des Gerechten im J. 1192.

<sup>&</sup>quot;) «Während indess die Preussen (um 1040) in Polen für tribstpflichtige Unterwörtene gelten mochten» (1, 318). Die Umstände
zwingen Voigt auch zu wichtigeren Concossionen. «Past sche in te
sagt er I, 319 — dass nuch die Preussen (im XI. Jahrhundert)
de Culmerland schon nicht mehr als zu ihren Gebiete gehörig betrachtet
de Culmerland schon nicht mehr als zu ihren Gebiete gehörig betrachtet
projet gegen in der gegen zun, wann spilterhin das Culmerland als
zu Polen gehörig a »aah (1, 319, Anm. I), weshab auch der im XVI.
Jahrhunderte lebende Kromer «gans dreist» (Voigt 1. c.) sagen durfte,
celerum Culmensis trachus et Pomerania Polonia, non Prussiens partes
fueres (Cromeri Polonia. Colonias 1578, p. 15). Allein, fragen wir
wieder, hatte dem Kromer, wenn er das sagte, auch nicht Recht?

welche die trockenen Pfaden und Pässe ihrer heimathlichen Sümpfe wohl kannten. Das sogenannte Löbauer Gebiet, die Gegend zwischen der Wkra (Soldau) und der Drewenz, wo sie bei Osterode nach Süden ihren Lanf nimmt, war die immer offene Bahn 1<sup>3</sup>), auf welcher sie bis tofe in Masorien hinein frei vordringen konnten, nm dann mit Feuer und Schwert an den Christen Repressalien zu nüben <sup>13</sup>). Nach dieser Gegend hin muss sich auch in der Folge das Gebiet der Preussen bedeutend erweitert haben, wenn Konrad von Masorien in der dem Dohriner-Orden im J. 1228 ausgestellten Schenkungsurkunde das Land sidlich von der Drewenz, etwa wo noch heute das uralte Städtchen Rypin in Polen (Kreis Lippo) liegt, als «Prussia» bezeichnen konnte. <sup>13</sup>) Allein anch das Culmer-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Vgl. den Aufsatz «O ziemi Dobrzyńskiej» in der Biblioteka Warszawska 1861, III, 271.

<sup>15)</sup> Von einem dieser Plünderungszüge erzählt uns Boguchwaf S. 58 . . . qui furtim aliquas terras invadentes ipsis (sic) rapinis desolabant; Belciam (Plock) quoqne, Episcopi oppidum et villas plurimas eidem oppido adjacentes devastarunt.

<sup>16)</sup> Man vergleiche 1) das Privileginm Konrads auf das Dobrinerland bei Dogiel IV, No. 7, p. 5: «Contuli . . . . castrum Dobrin cum spatio terrarum, quae continentur inter hos duos rivolos Camenicam et Culmenicam, usque in Prussiam. 2) Die dasselbe bestätigende Urkundo des Bischofs Günther von Plock bei Voigt Cod. dipl. Prussicus I No. 19, p. 18 und 3) die den Umfang der Konradianischen Schenkung näher bestimmenden Worte des Briefes Eckberts, Probst von Dobrzyń vom J. 1233 (gedruckt im Cod. diplomaticus v. Valent. Ferd. de Gudenus p. 517-518, No. 24): «Totam terram quae infra duas aquas, Mene scilicet et Wezele continetur, longitudinis XXIV miliarium, latitudinis vero alicubi XII. alicubi vero XV miliarium tradiderit (dux Conradus).» - Konrad schenkte demnach dem Dobriner-Orden das südlich durch die Weichsel (Wezele), westlich durch die in dieselbe Włocławek gegenüber mündende Chełmica (Culmenica), östlich durch die bei Dobrzyń einströmende Kamienica (Camenica), nördlich aber durch das beim heutigen Lippo vorbeifliessende Flüsschen Mień (Mene) begränzte Land. Nördlich vom oberen Mień, zwischen der Drewenz und der Wkra (Soldau), erstreckte sich das Land, welches Konrad und der Bischof in ihren Urkunden als «Prussia» bezeichnen, und welches in die mazowischen Besitzungen vorspringend, unzweifelhaft der Ausgangspunkt der preussischen Unternehmungen gegen Mazowien bildete. (S. den bereits angeführten Aufsatz «O. Ziemi Dobrzyńskiej.»)

land wurde damals von den Preussen nicht geschont. Eingeschlossen in dem Bausche der grossen Weichselkrümmung zwischen Thorn and Grandenz, geschützt vom Norden durch die Ossa und durch seine nach Westen vorspringende Lage den Preussen vielleicht schwerer, als Mazowien zugänglich war dieses Land von jeher die eigentliche Feste der Polen gegen Preussen, die Basis aller ihrer Unternehmungen gegen das von dieser Seite zu ieder Jahreszeit leichter zu betretende heidnische Nachbarland 15). Kein Wunder also, dass die Preussen, denen die wachsende Uneinigkeit und Schwäche der polnischen Theilfürsten Straflosigkeit versicherten, sich zu immer k\u00fchhneren Unternehmungen erdreisteten und ihre Einf\u00e4lle nun auch gegen das Culmerland, diese polnische Warte an der Weichsel richteten, indem sie zu wiederholten Malen in den Jahren 1250 und 1218 dasselbe mit Feuer und Schwert durchzogen, die Dörfer und die vielen festen Burgen daselbst einäscherten und niederrissen 16). Wer möchte aber wohl, aus diesen preussischen Plünderungszügen im XIII. Jahrhundert, mit einem jüngeren deutschen Geschichtsschreiber die Folge ziehen, dass das Culmerland ein «während der verschiedenen Kriegszüge» von den Polen den Preussen abgewonnenes Gebiet war, welches Konrad von Masovien nur mit genauer Noth vor denselben zn behaupten vermochte?17) Wie und wann konnten, nach allem Obengesagten, die Preussen das Culmer Gebiet je besessen haben?

<sup>15)</sup> Man vergleiche bei Voigt I, 294, 349 u. 358 die Schilderungen der Kriegszüge in den Jahren 1015, 1161 und 1192, wo die polnischen Heerschaaren jedesmal durch das Culmerland «über die Ossa» in das Gebiet der Preussen eindringen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Roepell, Gesch. Polens. Hamburg 1840, I, 428 und die Schenkungsurkunde Konrads an den Bischof Christian von Preussen vom J. 1222: «quondam castra Grudenz, Wabsko» etc.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Watterich, Gründung des Ord. S. 5. Das heisst doch recht «die Katze umkehren,» wie man in Polen sagt. Warum nicht lieber gleich von vornherein erklären, dass es die polnischen Fürsten waren, welche im «prenssischen» Culmerlande plünderten und raubten?

Allein sie konnten es nicht, nnd weil sie es nicht konnten, so war auch das Land von jeher ein polnisches Land, welches der Oberhoheit der polnischen Fürsten ebenso gut, wie jeder andere polnische Laudestheil, unterworfen war.

Um Beweise hierum soll es uns nicht fehlen. — König Bolesław II. der Freigebige (1058—1079) beschenkte reichlich die Benedictiner-Abtei zu Mogilno¹¹) in Grosspolen, deren Stiftung ihm auch wahrscheinlich zuzuschreiben ist. In der Schenkungsnrkunde, die uus in mehreren Abschriften erhalten ist¹¹), lesen wir nun folgende Worte: Animadvertat hoc testimonii veritas omnis Ecclesia Religionis, quod ego Boleslaus . . . . contuli de omnibus ad me pertinentibus, Ecclesie Mogylnensi Sancti Johannis Ewangeliste transitus omnes per

<sup>18)</sup> Hentzutage Kreisstadt, Regierungsbez. Bromherg.

<sup>19)</sup> Wir hesitzen nicht mehr das Originalprivileginm, obgleich dasselbe im J. 1835 nach einer damals in der «Hamburger Zeitung» erschienenen Notiz sicher noch vorhanden war. (Vgl. Biblioteka Ossolińskich 1865, VI, S. 329 und VII, S. 338.) Der Text der Urkunde ist uns nur aus späteren Transsumpten und Ahschriften von Transsumpten hekannt. Gedruckt ist er bei 1) Maciejowski, Historya prawodawstw slowiańskich, Warszawa 1858, Band VI, S. 386. 2) Bielowski. Monumenta Poloniae Historica, Lwów 1865, T. I, 359-363. 3) Wuttke, Städtehuch des Landes Posen. Leipzig 1864. 4) Biblioteka Ossolińskich Lwów 1865, Bd. VI. S. 369-379. Wir haben hier den letzteren Ahdruck benutzt, da er bei Weitem der correcteste, und von dem Herausgeber, Zygmunt Helcel, dem hochverdienten Forscher auf dem Gehiete vaterländischer Rechtskunde, mit Anmerkungen über die Lage der in der Urkunde erwähnten Ortschaften versehen ist. Helcel hält zwar nicht Bolesław II., sondern Bolesław IV. (1142-1173) für den Verleiher, August Bielowski hat aber (Bibl. Ossol. Bd. VII, 308-340) mit aller Entschiedenheit Helcels Bedenken beseitigt und dargethan, dass das in Folge eines leichten Lesefehlers der Abschreiber unsicher gewordene Datum der Urkunde nnr auf die Jahre 1060, 1065 oder 1068 fallen könne, da «Anno incarnacionis dominice MLXVIII idus Aprilis, entweder als anno MLX, VIII idns Aprilis, oder als anno MLXV, III idus Aprilis, oder endlich falls «idus» aus einer falsch entzifferten Abbreviatur entstand, anno MLXVIII idibus Aprilis gelesen werden konnte. Długosz, der die Urkunde in einem Anszuge in seiner Chronik mittheilt (III, 258) hat für sie das Jahr 1065 «tertio Idus Aprilis.»

Wysslam de Camen 20) usque in mare . . . . . et per totam Mazoviam nonum forum, nonum denarium, nonum porcum, nonum poledrum, nonum piscem sum largitus . . . . Et hec sunt. nomina castrorum: Grudomzch, Zacrochin, Sirozch cum medio theloneo per fluuium Bug, Rypin 21), Stethin, Seprech, nowy Radczez, Oselzch, Siremdzeo, Cechonow, Stelpzco, Grzebesco, Nasilzco, Visegrod, Ploczk, Dobrin, Wlodislaw, Pripust, Slonzch, in Lansin X. marcas, in Sbutimir VII. marcas, in Woyborz IV. marcas, in Sarnow duas marcas et dimidiam, in Rospir VII. marcas 22). autem nomina villarum prenotantur, quas contulimus cum omni libertate et jure Ecclesie sepedicte sancti Johannis Ewangeliste in Mogvlna: Cyrnenzch, Chrenow, Bolmo, Vele-

<sup>10)</sup> Dieses Camen ist das hentige Kamień an der Mündung der Bzura, Wyszogród im Płockischen gegenüber, etwa 7 deutsche Meilen von Warschau entfernt. Man darf sich nicht wundern, wenn Boleslaw II. den Ueberfahrtszoll auf der Weichsel von hier an bis zu ihrer Mündung ins Meer dem Kloster schenken konnte. Pommern war ja seit Bolesław Chrobry den Polen nnterthänig; wir erinnern an die oben (s. Anm. 10) angeführten Worte des Gallus, wo auch von einem Versuche, das Land zn christianisiren, die Rede ist; auch war, nach dem Zeugnisse eines Zeitgenossen (des Johannes Canaparius in der Vita et passio Sti Adalberti bei Bielowski Monumenta I. 162-183) die Handelsstadt Danzig damals eine polnische Gränzstadt an der See. «Ipse vero (Adalbertus) adiit primo urbem Gyddanyzc, quam dncis (Palamiorum Bolizlavi) latissima regna dirimentem maris confinia tangunta (cap. 24 bei Biel. p. 180). - Bolesław II. war, nach dem ausdrücklichen Zengniss des Chronisten, noch Herr über Pommern: «Nam cum in pricipio sui regiminis et Polonis ct Pomoranis imperaret» etc. (Gallus I. cap. 22 bei Bielowski p. 419.)

<sup>21)</sup> Rypin an der in die Drewenz mündenden Rypienica in der später von Konrad von Mazowien als «Prussia» bezeichneten Gegend. Zakroczym und Serock, gleich allen darauffolgenden Ortschaften, wie Sochocin, (das Stethin unseres Abdruckes lautet in anderen, z. B. bei Bielowski I, 360: Scochin) Sierpc, Raciąż, Osiek, Szreńsk, Ciechanów, Słupsko, Grzebsko, Nasielsk, Wyszogród, Płock, Dobrzyń, Włocławck, Przypust, Słońsk lassen sich noch heutzutage bis auf Słońsk, das anf dem linken Weichselufer liegt und zu Kujawien gehört - in Mazowien aufweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Spicimierz, Wolborz, Żarnów und Rosprza liegen links von der Weichsel in den Gegenden um Kalisz und Piotrków. Boitr. z. Nat. d. Copernicus.

rich, Tossowo, Cronnow, Golumbino <sup>23</sup>); Ecclesiam sancti Lamrencii in Plozezh; item in Belzee <sup>25</sup>). Ecclesiam sancti Johannis Baptiste cnm ipsa villa prenotata, foro, tabernis, Turgowe, et cum omni libertate; Ecclesiam sancti Johannis in Wladislaw, in Culm ine noum forum cum tabernarios. <sup>25</sup>)

Grudomzeh, das wir hier an der Spitze der mas ovisch en Burg en genannt finden, ist nun michts anderes, als das heutige Grudziadz oder Grudziadz an der Weichsel, das Graudenz der dentschen Einzöglinge, in fester Lage an der nördlichen Gränze des alten Culmerlandes erbaut \*9). Lansin, welches unmittelbar nach der Aufzählung dieser Burgen folgt, ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, das heutige Dorf Łagva \*1") im Kreise Thorn, und jenes zuletzt genannte Culmen, ohne allen Zweifel Chehmo, der spätere Hauptort des Culmerlandes \*8).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Diese sieben Ortschaften scheinen dem Helcel alle in Kujawien zu liegen (vgl. Biblioth. Ossol VI. 1865 S. 373, Anm.).
<sup>24</sup>) Bielsk bei Plock.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Es folgt noch eine Anzall Namen kujswischer Localitäten, wie auch die der dem Kloster geschenkten hörigen Leute. Wir übergehen sie, als umserem Gegenstande gleichgültig. Das Datum der Urkunde, wie es in Helecis Abdrucke angegeben wird, lautet: Achtum et datum anno incarnacionis Dominice MLXV, IIIo Idus Aprilis, in Ploze. Presentibus otc.»

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bielowski hat (I, 360) die Variante Grudomsch. Długosz schreibt ausdrücklich Grudziądz.

nº) Bei Bielowski lesen wir dasin — Łasaya hat Diugors. So beiset aber genau noch heutzutage das Lessen der Einzöglinge jenseits der Ossa (Kreis Graudens). Welches von beiden hier gemeint sie, wollon wir germe unentachieden ussen. Ein Dorf dayby erstirtt bürigens noch in Polen bei Osiek (Kreis Lipno). Auf welche Weise aber Helcel aus Lanzin ¿Aegevas maches will (S. 372), leuchtet uns nicht ein.

<sup>\*\*)</sup> Dass das Privilegium König Boleslaws II. kein totter Buchstabe war, sondern dass die in demstelben besprechenen Schenkungen dem Kloster auch wirklich zu Gute kanen, beweist der Umstand, dass est ur verschiedenen Zeiten von den Abeten von Moglino den regiemen Fürsten zur Bestätigung vorgelegt wurde. So im J. 1200 (vgl. über dies Datum, welches in den Abschriften bennfalls unrichtig angegeben wirdt, Beleel in Bibl. ossol. Vl. 355—364 und Bielowski demada. VII. 310) Misczyslaw dem Alten, im J. 1363 Kasimir dem Grossen und im J. 1402 Wladyalaw Jagiello (s. Bielowski Monum. 1. p. 339 und 363).

Dieses Zeugniss setzt uns nun wohl in Stand, Voigts Bedenken, dass es sich effir diese Zeiten — das XI. Jahrhundert — nicht ganz sicher» behaupten lasse, wiewohl nicht unwahrscheinlich» sei, edass schon damals das nahe gelegen estanden habe» (I. S. 318—319), insofern zu beseitigen, dass wir erklären — war die Abhängigkeit des Culmerlandes von Polen nur eeine gewisse», so war auch die von Masovien und jedes beliebigen Landestheils gleichfalls auch nur eeine gewisse»,

Dieser enge Anschluss des Culmerlandes an Masovien, oder vielmehr die alte Einheit und Identität des Culmerlandes mit Masovien, war auch die Ursache, warum wir dasselbe so spät als Etwas für sich bestehendes kennen lernen, wenn es überhaupt nicht richtiger ist, zu sagen, dass wir es eigentlich bis zur thatsächlichen Ablösung von Polen durch den Orden nie als eine für sich bestehende polnische Provinz kennen lernen. Es erwähnt zwar Boguchwał der «Castellania Culmensis» schon bei der Theilung des Reiches durch Boleslaw III. unter seine Söhne im J. 1139: «Boleslao Crispo Masoviam, Dobriniam, Cujaviam et Culmensem Castellaniam . . . legat» (bei Sommersberg II. p. 41). Allein die Erwähnung des Culmerlandes sowohl, als auch des Dobriner Gebiets ist hier nur eine allzudeutliche Uebertragung von Begriffen, die der Zeit, in welcher der Aufzeichner lebte, geläufig waren, in die Vergangenheit, und kann, wie das gleiche eifrige Einschieben des Namens «terra Culmensis» überall, wo es sich nur um das Drweca- und Ossa-Gebiet handelt, das wir bei Długosz 29) und anderen späteren An-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Ausser der erwähnten Stelle II, 162, wo er Boleskw Chnoby, per Culmensen terrams seinen Feldrug gegen die Preussen unternehmen läset, theilt Długosz zum J. 1139 (IV, 450) Boleslaw IV. «Masoriensem, Dobrzinensem, Culmiviensem et Culmensem» (terras) zu, und Voljet, der doch von Hause aus so sohr geneigt ist, den Zusammenhang des Culmerhandes mit Polen in Abrede zu stellen, lässt sich merkwärdigerweise durch diese anachronistische Angabe des Długosz bewegen, Boleslaw IV. Herr von «Masovien, Dobrin, cujavien und Culmerland» zu nennen (1, 435). Długosz erwähnt fermer des Culmer-

nalisten bemerken, nur den Werth für uns haben, dass es uns einen Beweis davon liefert, wie tief die traditionelle Ueberzengung von der uratteu Zusammengehörigkeit dieses Landes mit Masovien bei allen polnischen Geschichtsschreibern eingewurzelt war.

Die Begriffe «terra, territorium», als Jurisdictionsbezirk eines vom Landesherrn eingesetzten Burggrafen (Castellanus, daher anch terra im XIII, Jahrhundert gleich Castellania), sind in Polen in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts noch unbekannt 50). Poleu hatte damals diese Organisation noch nicht, obgleich der Name Castellanus oder «Comes» für den einfachen Verwalter einer köuiglichen Burg schon geläufig war. Der Name «terra» ist, wenn wir ihm bei Gallus begegnen, gleichbedeutend mit «patria», «regio», und als solcher noch ein rein ethnographischer Begriff, wie anch die ersten Anfänge politischer Eintheilung damals gauz auf ethnographischer Grundlage beruhten. -- Die «regio Zlesiensis» (Gallus II., 50 p. 459) welche, ähnlich den deutschen Stammherzogthümern, anch «ducatus» genannt wird (Derselbe II. 13, p. 436, «ducatum Wratislaviensem»), «Pomorania, Mazovia» (Derselbe, passim), «Cuvavia» (s. eine Urkunde Papst Innocenz II. vom J. 1136 bei Lelewel IV., 124-130 und Kadłubek, Leipzig 1712, p. 818 et passim) waren alte Stammgebiete, in welche zu gleicher Zeit anch politisch das polnische Reich eingetheilt zu werden anfing. Erst nach dem Tode Boleslaw III. (1139) kommen, zur Zeit der Regierung seiner Söhne, nuter den wechselnden Benennungen von «provincia, regio», später «castellania» und endlich auch «terra, territorium» immer häufiger kleinere Gebiete vor, welche von einem «castrum» oder« castellum» (gród) der Umgegend ihren Namen haben und von demselben iu admiuistrativer Beziehnng abhängig siud. Schon zum Jahre 1136

und Dobrinergebiets noch zum J. 1207 bei dem Theilungs-Vertrag zwischen den Herzögen Konrad und Lessek (VI, 602) «Masoviam propter amplitudinem diffusam cum Chelmensi Cuiaviensi et Dobrinensi terris Conradus.... accipiat.»

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Dies und das Folgende nach Lelewel. Polska wieków średnich. Poznań 1847. II. 458-462.

hören wir von einer «provincia de Znein» 31) nud von einer «villa in Zrem, que Dolko nuncupatur» 32); später werden diese Eintheilungen immer zahlreicher und allgemeiner.

Wie nun in jedem anderen polnischen Gebiet, so entstanden in jener Zeit auch in Masovien ähnliche, mit Jurisdiction verbundene «Castra», Castellaneien, deren jede, mit ihrer nmliegenden «terra», mit ihrem respectiven «territorium» oder «districtus», einen besonderen Verwaltungsbezirk bildeten. Es gehört nicht zu unserm Gegenstand, die Anzahl und das Alter der masovischen Castellaneien zu erforschen, - wir haben nnr hier die Thatsache zu constatiren, dass, wie der «Dux Masoviae et Cnjaviae» - so und nicht anders schrieb sich in allen Urkunden Konrad von Masovien - im XIII. Jahrhundert ein «castrum Dobrin cnm terra ab eodem [territorio] nnncnpata» 35) besass, wie er über das «castrum Wladizlaviense » nnd den «districtus Wladizlaviensis», über das «castrnm quod vocatur Kychol cum omni sno territorio», dem «Kycholensis districtns» 34) Herr nnd Herrscher war, wie er im änssersten Osten seiner Lande ein «castrum» und eine «terra Drohicin», ein «territorium Drohicense» besass 35) -

<sup>31)</sup> Žnin im Kreise Szubin im Posenschen.

 $<sup>^{19})</sup>$  Dolsk bei Srem im Posenschen. Beide Citate aus der Urkunde bei Lelewel III. 124—130.

<sup>\*9)</sup> So heiset es in der über Dobrzyń dem Dobriner Orden von Bischof Günther von Plock im J. 1228 ausgeschlien Urkunde bei Vieigt. Cod. dipl. Pruss. I, p. 18 No. 19; in der Schenkungsurkunde Komrade selbet, lesen wire einfach eastrum Dobrins mit dem n\u00e4her beseichneten sepatium terrarum, quae continentur intere etc. (Vgl. oben Anm. 14) Den Ausdruck 'dlimes caskfi Oborineniss- firs' 'Gr\u00e4naus des Dobriner Burggebietes, finden wir in der Urdunde, in welcher Konrad im Jahre 1826 Masorien und K\u00fcq\u00e4net unter seine beiden Sohne Bolesdaw und Kasimier; thelit (bei Mocakowski und Kayszczewski. Cod. dipl. Poleniae II, p. 15 No. 20).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Muczk. und Rzyszcz. l. c. Kychol ist das heutige Kikoł in Polen, Kreis Lipno, Władizlavia das heutige Włocławek.

<sup>&</sup>lt;sup>30)</sup> ePrenominatam terram scilicet Drohicin», ein Drohicessi territorio» lesen wir in dem von Voigt, Gesch. Pr. II, 277-278 angeführten Fragmente der Schenkungsurkunde Konrada an die Dobriner-Brüder vom J. 1237, Drohiczyn liegt am Bug in Polen.

so gehörte ihm auch im Nordwesten ein «castrum» und eine «terra Chelmen», ein «territorinm» oder «dominium Chelmense» 36) welches zu der unter dem Namen «Masovia et Cujavia» begriffenen Gesammtheit seiner Besitzungen in demselben Verhältnisse eines Theiles zu seinem Ganzen stand, wie jedes andere mit einer Jurisdiction verbundene masovische «castrum» oder «territorium». Und daher ist die von späteren Chronisten eingebrachte Gewohnheit, Masovien, Cujavien, Dobrin und Culmerland in gleicher Reihe zu erwähnen, nicht nur häufig unrichtig als Anachronismus, sondern immer höchst unlogisch. Denn richtig zur Bezeichnung dieser Ländereien kann nnr entweder der Ausdruck Konrads «Masovia et Cujavia» sein, oder anstatt dessen, eine genaue Aufzählung aller Territorien, in welche Mazowien und Kujawien damals zerfielen. Jede andere Ausdrucksweise, wie etwa Mazowien mit Dobrin und Culmerland, ist gleichfalls unzulässig; es versteht sich von selbst, dass diese beiden Gebiete, so lange sie von Mazowieu nicht abgetrennt wurden, in Mazowien einbegriffen waren 37).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Vgl. Anm. 4. Man vergleiche auch in der die Schenkung Konrads bestätigenden Bulle Papst Gregors IX. (bei Dogiel IV. No. 15, p. 11) vom J. 1230, den Ausdruck «castrum, quod Culmen dicitur, cum pertinentiis suis» für: Culmerland.

<sup>87)</sup> Wenn sich Voigt an der anachronistischen Ausdrucksweise des Długosz fangen liess, so ging es auch seinem Exagerator Watterich mit jener oben (S. 19.) angeführten Angabe Boguchwals noch schlimmer. Dr. Watterich sagt S. 12, Anm. 15: «Obgleich das kulmische Gebiet (um 1215) seit mehr als 100 Jahren zur polnischen Herrschaft gerechnet wurde, - wir erinnern an die «Kulmische Kastellanei» in der Landestheilung Bolesławs III. bei Kadlubeck (sic!) B. I. ep. 27, p. 347. Boguphal ap. Sommersberg I, p. 41. - so sah man es doch immer als einen eroberten Theil von Preussen an. Die armselige «Castellania Culmense» des Boguchwał znm J. 1139 ist es also, welche Prof. Watterich - à son corps défendant - zu der gewaltigen, der ganzen Anlage seines Werkes gar widerstreitenden Concession der 100jährigen «Hinzurechnung» Cnlms znr polnischen Herrschaft zwingt! -Warum aber Dr. Watterich Masovien, Dobrinien und Kujavien nicht gleichfalls «für einen eroberten Theil von Prenssen» ausgiebt. ist uns unbegreiflich. Denn nach den Worten Boguchwałs zu urtheilen,

In Anbetracht der zwingenden Consequenz dieses letzteren, so klaren und einleuchtenden Schlusses, würden wir gewiss bei anderen Umständen uns nicht die Mühe gegeben haben. so emsig die Beweisgründe und Beweisstücke für die alte Zusammengehörigkeit des Culmerlandes mit Mazowien zu sammeln. Die Evidenz dieser Zusammengehörigkeit liegt in schon einem ieden klar zu Tage, wenn auch nur aus dem einzigen Umstande, dass, wenn Konrad im J. 1222 in diesem Gebiete Schenkungen an den Bischof Christian von Preussen machen, und der deutsche Orden sechs Jahre später (1228) nur kraft einer neuen Schenkung desselben Konrads im Lande festen Fuss fassen konnte, dasselbe doch unwiderleglich dem Verleiher angehören musste. Auch fehlt es in den betreffenden Actenstücken nicht an klaren und bestimmten Beschreibungen der Lage und der Gränzen des Gebiets, das in den Schenkungen gemeint war. So in der Urkunde des J. 1222: «in predicto Colmensi dominio . . . . videlice t ab eo loco. ubi Drevanza de Prussia egreditur, juxta terminos Pruscie in Ossam, et sic inferins per Wislam sursum usque ad Drevanzam, et sic per Drevanzam sursum usque ad locum, ubi Drevanza egreditur de Pruscia» 58) und in den beiden Urkunden Konrads vom J. 1230: »Totum ex integro Chelmense territorium . . . . a b eo loco, ubi Drvancha egreditur terminos Prussie per ipsum fluvium, usque ad Wislam, et per Wislam usque ad Ossam, et per ascensum Osse usque

scheint uns doch dieser Schluss für alle von ihm aufgestlichten Gebiede gleich zwingend. — Allein lassen wir den Scherz. — Wir möchten nur noch hier bemerken, dass die Quellenangabe Wattericht gans auf-fallend unrichtigt jat. Denne shat Kadhubek im ersten Buche seiner Chronik im Ganzen nur 19 Epistelbn. Im dritten, wo er in der Z. Epistel von der Landestheling Boleshwas III. im J. 1138 spricht, wird kein einziges Gebiet, geschweige denn das Culmerland, ausgrücklicht erwähnt, und endlich ist die Chronik Boguchwals nicht im ersten Bande der Silesiacarum rerum scriptores von Sommersberg gedruckt, sonderen in dem zweiten!

<sup>28)</sup> Stronczyński No. 13. Dogiel IV. No. 2, p. 2.

ad terminos Prassie » 39). - Allein wie sehr auch dies Alles überzengend und augenscheinlich ist. - so haben es doch die den Polen feindlichen dentschen Geschichtsschreiber von ieher gewasst, darch tendenziöse Verkehrung der Thatsachen diese Evidenzen so sehr in Schatten zu stellen, und es ist ihnen in Dentschland anf gnten Glauben so viel nachgesprochen worden, dass nicht nur der alte Zusammenhang des Culmerlandes mit Polen dort jetzt entweder unbekannt, oder allgemein bezweifelt wird, sondern es ist anch über die ganze Angelegenheit der Christianisirung Preussens und der Berufung des Deutschen Ordens dorthin dnrch Konrad ein so falsches Licht verbreitet worden, dass, wer die Sache der Wahrheit wieder anfnehmen will, der kann zum Kampfe mit den veralteten, tief eingewurzelten Vorurtheilen nie gnt genug geschützt und gerüstet erscheinen. - Wir fühlen uns auch glücklich, dass wir in diesem Kampfe Genossen aufzuweisen haben, die einen grossen - ja den bei Weitem schwereren und mühsamereren - wie er auch ihrer geübteren Kraft mehr angemessen war - Theil der Arbeit auf sich genommen haben, und es ist nns kein geringer Trost und keine geringe Erleichterung, wenn wir jedem unparteijschen deutschen Leser. dem es nicht an verkehrter Argumentation ad hoc, und auch nicht an Ansrnfen pathetischer Entrüstung über selbsterdachte Betrügereien Konrads von Mazowien - sondern an dem Wesen der Dinge in dieser Frage gelegen ist - anf zwei durch Wahrheitsliebe, Scharfsinn und Kritik ausgezeichnete Behandlungen derselben hinweisen können, und zwar, den Behanptungen Voigts gegenüber auf die treffliche Anseinandersetzung Roepells in sciner Geschichte Polens I. S. 434-444,

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Stronczyński No. 3. Dogiel IV. No. 10 p. 8 und No. 12 p. 10. Wenn wir hierbeit die geographische Lage festhalten, und jener preussischen Seengr\u00e4nze eingedenk sind, von der uns die Chronisten den XII. Jahrhunderts berichten, so überzeugen wir uns leicht, dass die Grinze Preussens gegen das Culmerland hin auch im XIII. Jahrhundert der Glasse Peussens gegen das Culmerland hin auch im XIII. Jahrhundert went dieselbe geblieben ist. Dem Watterich ist trotz allem dem das Culmerland im 13. Jahrhundert, wen auch nur «gewissermassen», doch immer ein »revensischer Boden (S. 6).

uud den Hypothesen Watterichs entgegen — in desseu Schrift «Die Grüudung des deutschen Ordeusstaates in Preussen», die tendenziöse Uebertreibung der preussischen Historiographen ihren Culminatiouspunkt erreicht — auf die kernhafte Abhandlung des leider zu früh seinem Vaterlande verstorbenen Jan Nepomucen Romanowski: «De Conradi, dneis Masoviae atque Ordinis Craeiferorum prima mutuaque conditione» <sup>49</sup>).

Wer nun einmal das wahre, rechtliche und thatsächliche Verhältniss des dentschen Ordens zu Polen - wie es durch die Privilegien Konrads von den J. 1228 nnd 1230 bestimmt worden war - durchblickt, wer sich davon überzengt haben wird, dass das Culmerland bis zum Jahre 1343 unter polnischer Oberhoheit stand41), dem wird anch wohl der Gruud leicht einleuchten, warum Hermann Balk, der erste Laudmeister in Preussen, in den ersten Zeiten nach seiner Ankunft bald als «Preceptor per Slavoniam et Prussiam.» bald wieder unter dem schüchternen Titel eines «Procurator in Polonia fratrum hospitalis S. Marie Tentonicorum» anftrat, (Voigt II, 185-186 Anm.) und was ebenfalls die Ursache war, warum man, wie wir es von Voigt selbst erfahren, das Chlmerland fünfzehu Jahre nach der Festsetzung des Ordens «immer noch» in der Amtssprache der damaligen Zeit deutlich von Preussen unterschied, indem man es «als etwas für sich bestehendes ansah» (II, 466. Anm.)42). - «Quod terra Culmensis cum omui

<sup>40)</sup> Posen 1857.

<sup>&</sup>quot;) Pært in diesem Jahre leistete Kasimir der Grosse, König von Polen, durch die Untriebe des Ordens überwunden, au Guusten desseslben auf dem Verhandlungstage zu Kalisz förmlichen Verzicht auf Culmerland, Michelau und Fommern (rgl. Care Genet. Pel. II., 281). Die Hoheitsrechte auf das christianisirte oder noch zu christianisiren Penussen verlor Delen allerdings schon im J. 1284, als Papst Gregor IX. Preussen unter den besonderen Schutz des h. Petrus nahm und es zum Eigentham dos apsorbtisischen Stuhles erikhtiré Bulle vom 3. August 1234 bei Theiner I n. 57 p. 25 und Voigt Cod. dipl. Pr. I, 35). Die Bulle bezieht sich aber keineweges auf das Gulmerland, vgl. diez zweite Bulle desselben Jahres au Konrad bei Theiner I n. 59 p. 26 und Dogiel IV n. 17 p. 12, Romanowski; P. 70—74.

<sup>42)</sup> Ausser den zu dieser Stelle von Voigt angeführten Worten aus einer Bulle Papst Innocenz IV. vom 29. Juli 1243 »in ipsa Pruscia

districtu et territorio suo, et cum civitate Calmenai, Thornu, necnon omnibas opidis, castris, villis sitis et locatis iufra dictum territorium Culmense a flumine Visla nsque ad flumen Ossa vulgariter nuncupatum, pertinet ab antiquo ad Regnum Polonie, et est sita infra metas ejusdem Regui, et quod Principes Polonie, qui pro tempore fuerunt, ipsam possederunt nomine Regni ejusdem» — das war noch im J. 1339 die öffentliche Meinung in Polen in Bezug anf die alte Reichsgränze nach Preussen hin und das alte Reichsgebiet zwischen Ossa und Drwqas 49. Und wenn es auch am Ende dem Orden

et conjuncta sibi terra Culmensi.» findet sich noch ein ähnlicher Ausdruck in einer Urkunde des Herzogs Władysław Odonicz von Grosspolen vom J. 1238: «statuimus igitur, ut omnes tam peregrini cruce signati, quam qui cum familiis et supellectilibus transeunt ad Prutiam vel ad terram Culmensem» (bei Dogiel IV Nr. 19 p. 13 vgl. Voigt Gesch, Pr. II, 359 Anm. 2). Ebenfalls in mehrereu Bullen und Urkunden Papst Innocenz des IV. bei Theiner Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, Romae 1860, Bd. I. - Vom J. 1243: No. 75 p. 36 (Anagnie. Calendis Augusti) «in ipsa Pruscia et conjuncta sibi terra Culmonsi». No. 76 p. 36-37 «in ipsa Pruscia et terra Culmensis. «Vorum episcopus ipse tres in Pruscia et unam in terra Culmensi dioceses limitavit,> «de terra Prascie vel terra Culmensi.» Vom J. 1244: No. 80 p. 39-40 «fratres Hospitalis sancte Marie Teutonicorum constitutos in terra Culmensi et Pruscie «Culmensem of acquisitas Pruscie terras». No. 81 p. 40 «propter invasionem Pruscie seu terram Culmensem.» No. 82 p. 40 «Universis fidelibus christiani exercitus in terra Culmensi et Pruscie partibus constitutis.» «quod vos et ceteri terre Culmensis et Pruscie fideles.» No. 83 p. 41 «Christi fideles in terra Culmensi et ipsius Pruscie partibus.» -Hierans ist zu schliessen, dass die Urkunden, welche das Culmerland nicht ausdrücklich neben Preussen erwähnen, dasselbe - wenigstens vor dem J. 1244 - auch nicht betreffen, ebonso wenig wie die vor dem Jahre 1222 (dem der ersten Schenkungen Konrads im Culmerlande), in den päpstlichen Bullen üblichen Ansdrücke «partes Pruscie.» «in partibus Pruscie» (Theiner I p. 5, 6, 9 u. 13) es betreffen können.

4) Wer sich dessen überzeugen will, der schlage in Dislayfaski's Litea ner se gesten inter Poloneo Ordinenque Crusifororun. Ponannise 1855 T. I nach das Protokoll des Zeugenverhörs während des grossen Rechtstreites zwischen Polen und dem Orden im J. 1339 (p. 72—354), wo die einzelnen, fast aus allen Ständen genommeeun Zeugen — 68 gelang, durch ein mit bewunderungswürdiger Ausdaner, Umsicht und Consequenz Polen gegenüber durchgeführtes Lugund Trugsystem sich uicht nur den förmlichen landesherrlichen Besitz des Culmerlaudes zu sichern, sondern auch, sei es durch List oder durch offene Gewalt, noch andere Ländereien den Polen zu entwenden, so gelang ihm dies doch eben nur durch Lug und Trug, durch Raub und List — vor dem Tribunal der Geschichte hat der Orden auf seine Besitzungen an der niederen Weichsel keine anderen Rechtstitel aufzuweisen, als die ehrlosen Hülfsmittel der verworfenen, treulosen Politik, die er so standhaft bebögte<sup>40</sup>)

sind deron im Ganzen 126, aus denen aber 31 unsern Punkt betreffen
— die von uns im Texte angeführte Allegation Bartholds von Ratibor,
des Sachwalters des Königs von Polen (bei Działyński I. 29 art. 1)
durch ihre Aussagen bekräftigen.

<sup>44)</sup> In jüngster Zeit kam Dr. Prowe ans Thorn auf den sonderbaren Einfall, gerade in dem treulosen, verworfenen Verfahren des Ordens Polen gegenüber - für die Deutschen einen unverwüstlichen Rechtstitel zu dem Besitz Westpreussens zu suchen. Dr. Prowe wollte in seiner Schrift: «Westprenssen in seiner geschichtlichen Stellung zu Dentschland und Polen.» (Thorn 1868) die er für die «Säcnlarfeier des Gymnasiums zu Thorn» schrieb, den Beweis davon liefern, dass des Copernicus Heimath nicht erst durch den Frevel vom Jahre 1773 worüber er übrigens, um seine angebliche Unbefangenheit zu bekunden, S. 63-64 ächte Krokodylsthränen weint - zu dem «grossen» deutschen Vaterlande geschlagen worden, sondern dass sie vielmehr von jeher zu demselben eigentlich gerechnet werden müsste, er wollte, wie er selbst sagt (S. 1) «die nns fernen Kreise Deutschlands über den Besitzstand im Osten aufklären und anch unter nns selbst die wissenschaftliche Ueberzeugung fest begründen, dass wir hier auf deutschem Boden stehen und nimmer als Fremdlinge (die Fremdlinge auf diesem deutschen Boden das sind natürlich die eingebornen Polen!) zu betrachten sind, welche wieder ausgeschlossen werden könnten von dem Aufbau unseres deutschen Vaterlandes.» Allein anf welche Weise Dr. Prowe sein «wissenschaftliches» Resultat erreicht zu haben glaubt, wenn er, nach der vorausgeschickten gewöhnlichen Assertion von der Streitigkeit des Culmer Gränzgebietes zwischen den heidnischen Preussen und Polen, zur ausführlichen Besprechung aller Schlechtigkeiten des deutschen Ordens übergeht (S. 5-8), wie nämlich derselbe vom Herzog Konrad zum Schutze seiner Länder berufen und von ihm mit reichen Besitzthümern ausgestattet, diese Schenkungen von vornherein nur in der

Wie aber der Orden durch sein täckisches Verfahren die billigsten Ansprüche Polens zu Nichten zu machen wusste, so werstand er es auch meisterhaft, die auf dem Rechtstitel Polens aufs Gulmerland begründeten Anforderungen der römischen Curie zu vereiteln. — In Polen wurde nämlich von jeher — vielleicht schon seit der Christianisirung des Landes, geschichtlich nachweisbar aber bereits seit Boleslaus dem Grossen (992—1025) — an den römischen Stahl die unter dem Namen Peterspfennig bekannte Abgabe entrichtet\*5). Ob uun dieselbe, wie es Voigt haben will (IV, 344) zum Anerkenntnisse der Unterwürfigkeits unter des Papstes Obergewalt oder vielmehr zum Zeichen der Unabhängigkeit Polens vom deutschen Kaiser geleistet wurde, wollen wir hier dahingestellt sein lassen, da in dieser Verpflichtung wahrscheinlich beides enthalten war\*6)

verätherischen Absicht annahm, vermittelst derestben Macht zu gewinnen, um dann diese Macht treules gegen den Wohlthäter zu gebrauchen und ihm durch List und Gewalt weitere Ländereien est-reissen zu können – leuchtet uns, wir gestehen es gern, anch dann nicht ein, wenn wir von Dr. Prove erfahren, dass diese ganne Deduction ihm zu dem Nachweise dienen sellte, «dass der Orden keinewegs im Dienste polnischer Interessen in unser Land gekommen sist (S. 8). — Es ist ein Gilck für die Meachbeit, dass derartige Herleitungen Besitzrechten noch nicht zu den Dingen gehören, die sich alltäglich hören lassen!

Die ganze Schrift Dr. Prowe's, deren kleinere Inconsequenzen wir noch hervornsbeben Gelegencheit haben werden, kann überhaupt nur als ein trauriges Beispiel davon gelten, wie sehr ein falseher Standputh, Practigsiest und Hans den klaren Blick, selbst bei dem gebildeten Menschen zu trüben und den jedem von uns inwohnenden Gerechtigkeitsein zu unterdichen vermögen – denn wir wollen doch einem Manne, wie Dr. Prowe ist, nicht zumuthen, dass er auch in anderen Fällen des Lebens, wenn in heine vorgefasten Meningen blenden, nach den hier proclamirten Grundsätzen über Besitzrechte zu untehlein fählte sell.

49) Die älteste Erwähnung dieser Stener findet sich zum J. 1013 tot Thietama von Merseburg L. VI cap. 56, bei Bielowski Monum. Pol. I p. 292 «Inuper antea domno pape questus est (Bolizlavus) per spistole portitorum, nt non liceret sibt propter latentes regis insidias, promissu m principi a postolorum Petro persolvere censum.

<sup>46</sup>) Die Anerkennung der päpstlichen Obergewalt war bekanntlich

nnd diese Frage nnsern Gegenstand weniger angeht. Erwähnt sei nur, dass, soweit es aus den dürftigen Spuren der Ueberlieferung zn ermitteln ist, der Peterspfennig in Polen eine Art jährlichen Tributs von bestimmter Höhe war, den die Fürsten nach Rom zu entrichten hatten und dessen Eintreibung ihnen nberlassen war 47). Diesen Tribnt beanspruchten nnn die Päpste anch von dem Orden, seitdem sich derselbe im culmischen Gebiet festgesetzt hatte. «Am Römischen Hofe sagt Voigt zum J. 1320 (IV, 344) - betrachtete man scheint uns doch mit gutem Grunde - das Bisthum Knlm und Kamin (Pommern) als im Herzogthum Polen gelegen> nnd Paust Johann XXII. erliess, in einer Bulle des J. 1318 an die beiden Bisthümer die Fordernug, den Peterspfennig gleich den übrigen Bisthümern Polens zu entrichten (Caro, Gesch, Polens II. 93). Der Orden und die demselben ergebene deutsche Geistlichkeit dieser Länder wussten indess diesen Befehl durch standhaftes Verweigern der Zahlungen und zweckmässige Bemühungen am päpstlichen Hofe zu hintertreiben (Voigt IV. 378), und als der Papst die Forderung ernenerte, und das Land in Folge dessen im J. 1328 mit dem Interdicte belegt wurde, willigten zwar zwei Jahre darauf im Culmerlande die Stände auf Aurathen des Hochmeisters in die Entrichtung der Steuer, jedoch mit dem Vorbehalte ein, dass man es nicht ans Schuldigkeit thue, sondern lediglich um die Gunst des apostolischen Stuhles wieder zu gewinnen (Voigt IV, 451-454). Noch im J. 1445 musste die Erhebung des

im Mittelalter ein Mittel gegen die Obergewalt des Kaisers. In diesem Sinne bat auch im J. 1230 Konnd von Masowien Papet Gregor IX. um eine Bestätigung seiner Schenkungen an den Orden und suchte denselben auf diese Weise der von ihm angerufenne kaiserlichen Obergewalt zu entziehen. Vgl. die Bulle bei Dogiel IV No. 15 p. 11 und Domanowaki p. 66 u. 69. — Der Peterspfennig wurde ausser im Polen noch in England, Skandinavien und Portugal entrichtet. S. Sitzungsberichte der phil-nist. Clause der Miss. Atuk. der Wissenschaften. Wissenschaften. Wissenschaften. Wissenschaften. Misser 1864. Julischt; Grünkagen im Außatze: «König Johann von Böhmen und Bischoft Nanker von Breislaus S. 13.

<sup>47)</sup> Grünhagen S. 14.

Peterspfennigs in den Besitzungen des Ordens Gegenstand neuer Anforderungen seitens püpstlicher Beamten sein (Voigt VIII. 86).

Wie sehr indessen dieses beharrliche Verweigern eines Tributes, dessen Entrichtung zu gleicher Zeit eine rechtliche Auerkennung der alten Angehörigkeit des Culmerlandes an Polen gewesen wäre, die politische Consequenz und die geschickte Tactik des Ordens bezeugt, ebenso sehr würde sich derjenige irren, wer in diesem häufig vom Erfolg gekrönten Widerstand der Deutschritter einen historischen Beweis dafür hte, dass die frühere Verbindung des Culmererblicken landes mit blen keine bleibende und feste, sondern nur eine lockere und vorübergehende war. Zwar erfahren wir durch Voigt (IV, 378), dass es im J. 1323 dem Orden sogar gelang, die römische Curie davon zu überzeugen, «dass der päpstliche Stuhl diese Abgabe von den Bewohnern des Culmerlandes nie erhoben und die Herren dieses Landes zur Leistung auch nicht verbunden seien», allein das war, wie es uns scheint, hundert Jahre nach der Festsetzung des Ordens den geschickten Sachwaltern desselben nicht schwer nachznweisen. Der Orden. dessen Absicht gleich beim ersten Betreten des Culmerlandes war, «eine fürstliche Territorialherrschaft zu gründen, das zu erhaltende und noch zu erobernde Besitzthum aber von jedem Verhältniss zu den Polenfürsten abzolösen und es statt dessen mit Kaiser und Reich in eine nähere Verbindung zu bringen» 48), der Orden wird sich doch gewiss von vornherein gehütet haben, durch Zahlung des Peterspfennigs seine herrschsüchtigen Pläne zu durchkreuzen. Dazu waren die Ritter schon als Deutsche dieser Abgabe vom Hause aus ungewöhnt und abhold. Es weigerten sich ja selbst in Schlesien im XIII. Jahrhundert, das doch wohl noch damals ein Theil Polens war, die deutschen Kolonisten, dieselbe zu entrichten 49). Selbst in dem erst vor wenigen Jahren (1308) den Polen entrissenen Pommern verbot der Orden um 1326 die Leistung des Peters-

<sup>48)</sup> Roepell. I, 435.

<sup>49)</sup> Grünhagen 16.

pfennigs und anderer Abgaben an den Papst 50) und es fiel im J. 1320 den Komthuren von Schwez, Mewe nnd Danzig in Verbindung mit den Aebten von Oliva und Pelphin nicht schwer, zn beweisen, dass «selbst die ältesten Menschen in Pommern von dieser Abgabe keine Knnde hätten» (Voigt IV. 346). Ein solcher Nachweis dürfte um so leichter im Culmerlande sein. zumal da in diesem in der Zeit vor des Ordens Ankunft auf immerwährende Einfälle der Preussen ausgesetztem Gebiete, der Peterspfennig, aller Wahrscheinlichkeit nach, seit Jahren nicht mehr erhoben wurde, wie er auch im übrigen Polen im Laufe des XII. und XIII. Jahrhunderts, wegen der Zertheilung des Landes unter einzelne Fürsten, sehr unregelmässig entrichtet gewesen zn sein scheint 51). Ans allen diesen Gründen kann - wir wiederholen es - die gauze Angelegenheit nm den Peterspfennig für nnsere Frage keineswegs von Belang, und die Leistung oder Nichtleistung desselben im Culmerlande zur Ordenszeit, von keinem Einflusse sein auf die Entscheidung dessen, ob dasselbe vor dem Jahre 1228 zu Polen oder nicht zu Polen angehörte.

Diese Angehörigkeit in politischer, staatlicher Hinsicht scheint nus übrigens auch ohnedem nach Allem, was wir hier gesagt haben, bewährt genug. Dass der Zusammenhang aber auch in anderen Besiehungen, und zunächst in religiöser, lange vor der Berufung des Ordens vollständig war, ist eine Thatsache, die so augenscheiulich ist, dass selbst Voigt, der die politische Zusammengehörigkeit so gern bezweifelt, jene nicht lengene kann.

Wir hören aus seinem eigenen Munde, dass das Culmerland bereits vor des Mönches Christian von Oliva Anknnft (im J. 1208), des ersten namhaften Bekehrers der Preussen

<sup>69</sup> In den Rechnungsberichten der Einsammler der verschiedenen physitikens Stenern in Polen im J. 1880 lesen wir (bei Theiner 1, 272) folgende Worte: «Hee est solutio pecunie eigusdem decime sexamanlis a Prelatis, »Absatübu et Rectoribus ecclesiarum de Archidioxan Pomoranie diocesia Wladislaviensis collecte confuse et occulte protimor et Cruciferorum.»

<sup>51)</sup> Grünhagen 16, vgl. auch S. 15.

nach dem heiligen Alalbert und Bruno — bereits ein christliches Laud war, oder wie sich Voigt lieber behutsam ausdrückt (I, 479, auch Amm. I) «dass Christen daselbeit wohnten». Er erzählt uns ferner, (I, 433) dass die ersten Bekehrungsversuche Christiaus im Jahre 1208 «unter dem Schutze Gellerzogs Kourad von Masovien vom Kulmerlande aus in den Gebieten von Löban und an den Gränzen von Pomesanien» gesehahen, wo das Christenthum den heidnischen Preussen wohl schon am bekuntesten war «wegen der Nähe der Christen im kulmischen Gebiete».

Ja, es lengnsten — wenigstens in den ersten Zeiten ihrer Herrschaft — selbst die Ordensritter nicht, dass das Culmer Gebiet von jeher ein christliches und zu Masovien gehörendes Land war. Demgemiss lesen wir in der Preussen — (nicht das Culmerland) — in den Schutz Petri enhemeden Bulle Papst Gregors IX. vom J. 1234: «Dilectis filis Magistro et Fratribus Hospitalis sancti Marie Theutonicorum Jerosolimiani..... Sicut restro relatu didicimus, quod vos ad Prussie partes, salvatoris virtute preambula, procedentes, in terra nomine Colmen, quam a christianis longis retro temporibus habitatam, predecessoribus diecti filii Nobilis viri C(onradi) Ducis Polonie dominantibus in eadem, idem Nobilis volbs pro salute sua et fdelium in confinio dictarum partium (Pruscie) positorum pia liberalitate donavit elc. \*51.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Diese Balle ist gedruckt bei Theiner I. No. 57 p. 25. Dieselben Worte finden isch auch in den fahulichen Ballen Papet Innoenen Worte midden isch auch in den fahulichen Ballen Papet Innoenen Worten J. 1267 bei Theiner I. No. 18 pag. 38 und Dogiel IV. No. 21 p. 19. Dogiel IV. No. 31 p. 28. — Dr. Watterich bezeugt ware (8. 7), dass der Christiansirung Pruusens unternahm, damit beginnen muste, dass er semert das kulmische Land. - v. vollständig vom Christenthume bekahrte, allein Dr. Watterich ist hier leider einmal kein Augen- oder Drenzeugeu mit Volgit, wenn er in den J. 1219—1222 von dem Collmerlande als von einem eben erst «christlich gewordenen Gebiete zu sprechen kommt (f. 450), widerspricht sich ja selbet.

Der gänzliche Mangel an Zeugnissen über das Auftreten und Wirken christlicher Apostel in dieser Landschaft, während über die Versuche derart im beuachbarten Preussen jedesmal berichtet wird, würde schon allein zu der Annahme berechtigen, dass das Christenthum hier nie missionsartig verkindet worden ist, sondern dass es vielmehr, wenn wir diesen Ausdruck gebrauchen dürfen — von Staatswegen, auf des Herrschers Befehl, durch den weltlichen Arm eingeführt wurde.

Dass dies nun bereits bei der Christianisirung Polens unter Mieczysław I. (965) gescheheu musste, und nicht in Folge einer Eroberung durch seinen kriegerischen Sohn Bolesław Chrobry, ist an sich wahrscheinlicher, da, wie wir schou oben erwähnt haben, Bolesław dieses Land sicherlich nicht erobert hat. Diese Hypothese, welche auch in dem im Laufe des XI, und XII. Jahrhunderts ununterbrochenen Zusammenhange des Drweca- und Ossa-Gebiets mit Polen ihre Begründung findet, erhält eine gläuzende Bestätigung in der Thatsache, dass dasselbe, bevor es im J. 1222 in Folge der bekannten Schenkung Konrads von Mazowien zum preussischen Episcopat hinzugeschlagen wurde 53), der Hierarchie der polnischen Kirche förmlich untergeben war, und zum Płockischen Kircheuspreugel, ebenso gut wie jedes andere mazowische Gebiet angehörte. Um die Bedeutung dieser kirchlichen Lostrennung des Culmerlandes von Mazowien hier klar an den Tag zu legen, müssen wir uns hier einen kleineu Excurs erlauben. -

Das Bisthum Płock ist eins der ältesten in Polen. Boguchwał schreibt dessen Errichtung Bolesław dem Herzhaften

<sup>4)</sup> Vgl. folgende Worte der von Kourad in Gemeinschaft mit Gethko, Erheitiga, dem Bischof von Preussen, am S. dagust 1923 zu Lowicz ausgesellten Urkunde. «Rev. Dom. Gethko Episcopus Plocensis cum suo Capitulo de Tarnowo et Papovo, et de omnibu villis et possessionibus, et de omnibu sur tam spirinali, quam temporali, quod idem Episcopus et suum Capitulum in predicto Colmensi dominio olim haberunt, videliote ab eo loco etc. (Es folgt die Grianbeschreibung z. oben S. 23.) ad Episcopatum sepedicti Episcopi resignarunt.

zu 54). Noch längere Zeit nach seiner Stiftung trug es den Namen «episcopatus Masoviae», aus welcher Bezeichnung deutlich hervorgeht, für welche Landschaften es von vorn herein bestimmt war 55). So viel über die płockische Diöcese. Werfen wir jetzt einen Blick auf den «episcopatus Prussie». Derselbe entstand am Anfange des XIII. Jahrhunderts, als es nach vergeblichen Christianisirungs-Versuchen polnischer Fürsten und Missionäre 56) dem Cistercienser-Mönch Christian aus dem Kloster Oliva in Pommern endlich gelang, «unter dem Schutze des Herzogs Konrad von Masovien» und unter der Obhut der polnischen Kirche vorschreitend, für das Christenthum in Preussen soweit Boden zu gewinnen, dass er im J. 1212 von dem für das Werk der Christianisirung dieser Gegenden vom Papste Innocenz III. eingesetzten apostolischen Legate, dem Erzbischof Heinrich Kietlicz von Gnesen - zum Bischof von Preussen geweiht werden konnte 57). Nach diesem Acte war

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bei Sommersberg II. p. 25: «Boleslaus primus, magnus dictus...» exc Cathedrales Ecclesias, videlice! Poznaniensem ... fundaverat ... Genemensem, post Maso uiensem, que un un Plocennis dictitur set. Divogos senut (II. 93) das Bisthum Ploct fälteblich unter den von Mieczysław I. bei der Christianisirung Polens gestificten.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Roepell I, 646. Vgl. die obigen Worte Boguchwals und unsere Anm. 65.

<sup>&</sup>quot;9) Diese Missionäre waren Cistercienser-Münche aus polnischen Klötetra, welche, wir des alle Klotetr Lende in Grosspolen, oder das im J. 1170 gestiftete Kloster Oliva in Pommern u. A. unzweifelhaft auch auf die Predigt des Pyznegliums bei den Heiden augewiesen waren (vgl. Romanowshi 2). Als Spur dieser Missionabsthätigkeit kann eine Notiz im Chron. Alborici ap. Leibnitz Accessiones historicae Lipsiae 1089 p. 444—445 dienen: «10 principie christianitätis in Pruvsät.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ueber die Zeit und den Ort, wo Christian als Bischof von Preussen die Weihe empfing, bestiren wir keine zuwellsasige Nachricht. Man nahm früher gewühnlich an, dass er in einer Schenkungstehn in Bom holte, ungeachtet dessen, dass er in einer Schenkungs-Urkunde Herzogs Whadyslaw Ödonics, welche Anno ab incarnatione Domini MCCXII: dattrit ist, mit den Worten Öpiscope et abbati de Pruizia bezeichnet wird. (Die Urkunde bet Voigt, Cod digh P.P. I. 7) Romanowski hat mm, mit dem ihm gewühnlichen Scharfsinn, den Widerspruch nuertra ubeseitigen gewusst, indem er mit hochster

es natārich sowohl der weltlichen Herrscher Polens, als auch dessen geistlicher Würdenträger effrigstes Bemühen, die, wie man sie in den Urkunden der Zeit häufig nannte — «novella in Pruscie partibus fidei Christiana plantatio» — die neue preussische Kirche, diese gingste Tochter des polnischen Episcopats, auf jede Weise zu fördern und zu unterstitzen <sup>36</sup>). Es ging auch zu Anfang dem neuen Bischof Alles nach seinem besten Wunsche. Im Lande der Heiden standen schon einige frischaufgebaute Kirchen und die Bemühungen Christians hatten bereits hie und da einen angesehenen Häuptling der Preussen dem wahren Glauben gewonnen. (Romanowski, p. 5 u. 11.) Allein eine Erhebung der Preussen im J. 1218 (Veigt I, 445 bis 446) vernichtete Alles, und Christian sah sich nun durch den Verlust seiner Diöcese thatsächlich zu einem Bischofe den Verlussen im partibus hernbegesetzt. Er musste sich jetzt

Wahrscheinlichkeit nachwies, dass Christian sehon am Augange des J. 1212 und war nicht in Rom, sondern etwa in Gneen oder andernwo in Polen von dem mit der Vollmacht eines apostolischen Legsten fir Preussen angertisteten Ernbiechof von Gresen geweiht wurde (Roman. S. 3, Ann. 6, 8. 5, Ann. 10 a. 11). Das Legatenant des Errbischofs bezeugt die Bulle Papst Honorius III. vom II. Jahn 2128, durch welche er ihn dieses Antes enthebt «Gun thio ölim pro novella plantatione in Prusele partibus fidei christiane legation is farrit officiam ab apostolies sede commissum (bei Theiner I. n. 19 p. 9, u. Voigt, Cod. d. Pr. I. 13) und das von Watterich, S. 223—224 aus Baluni Epp. Ianne. III. 70m. II. lib. XIII. ep. 228 apgedruckte Fragment einer Bulle Innoceux III. an denselben vom J. 1211, in ucher die Ernennung zu diesen Ante enthalten zu ein scheint.

5°) Kraft der obenerwähnten Urkunde des J. 1212 (Voigt, Cod. I. 7) seienheit Whlaylaw Odonier, Herong vom Kalise, an Christian das Dorf Cecowiz (Caków bei Kalise?). Vom Generalcapitel des Gistercienser-Ordens erhielt er noch als einfacher Monch, und wähersbelnich in Folge der von Papst Innocess am 10. August des Jahres 1212 (und nitt 1213, wie man bei Watterich, der die Urkunde S. 224-225 abdruckt, liest, vgl. Romanowiki S. 3, Ann. 8). an dasselbe erlassenen Ermahnung – also noch im J. 1212 — das Kirchengtu Dobrowo mit Pertinensen in der Gegend um Konin und Leguyca, (Vgl. Romanowiki L. cund S. 5, Ann. 11, S. 50 a. 65. 5, vo das letztere Schenkung bestätigende Privileginm Władysławs Odonicz vom J. 1232 abgedruckt ist.)

mit der ihm vom Papst am 3. März 1217 ertheilten Vollmacht begnügen, in den beiden augränzenden Herzogthümern Konrads, Mazowien und Kujawien, das Kreuz gegen die Preussen zu predigen 59) und sich auf die Erwartung derjenigen Erfolge beschränken, welche ihm der vom Papste Houorins III, im J. 1218 angekündigte allgemeine Kreuzzug nach Preussen verhiess (Voigt I, 446). Er erhielt sogar im J. 1219, an der Stelle des Erzbischofs von Gnesen - der nun seines Legatenamtes für Preussen entledigt wurde 60), aus den Händen des Papstes den unbeschränkten Oberbefehl über die gesammten Streitkräfte des Kreuzzuges 61), alleiu es scheint, dass es ihm trotzdem bis znm J. 1222 nichts namhaftes gegen die Preusseu anszurichten gelang, nnd selbst als in diesem Jahre Herzog Konrad von Mazowien in Verbindung mit den Herzögen Leszek von Krakau and Heinrich von Breslau an der Spitze einer stattlichen Schaar von geistlichen und weltlichen Grossen Polens, die das Kreuz genommen hatten, im Culmerlande erschien 62), wurde kein Angriff gegen die Preussen gewagt. Das Culmerland, von den Preussen verheert, lag wüste und schntzlos da, seine zahlreichen Burgen waren in Trümmern. Christian, der seine preussische Diöcese erst zu erobern hatte, liess sich von Konrad, gegen das Versprechen reichlicher Scheukungen im Culmerlande, bewegen, als Oberbefehlshaber der Kreuzfahrt die Kreuzbrüder znm Wiederaufbau der verfallenen Feste Chełmno (Culm) zn veranlassen, und vertanschte so die unsichere Hoffnung preussischer Erwerbungen, um den sicheren Gewinn von reichen Besitzungen und der bischöflichen Rechte über ein christliches Gebiet, welches von nun an, wähnte er, die Grundlage seiner neuen Apostelthätigkeit gegen Prenssen und der feste Kern einer zukünftigen wirklichen preussischen Diöcese werden sollte 65). Diese letztere Hoffnung verbürgte

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Vgl. Romanowski S. 6, Anm. 13 u, 17, u. S. 10.

<sup>60)</sup> Vgl. oben Anm. 57.

<sup>61)</sup> Romanowski S. 9, vgl. S. 8. Roepell I, 429-430.

<sup>62)</sup> Roepell I, 430-431.

a) Romanowski p. 13. — Eine besondere Culmer Diöcese bestand bekanntlich erst seit dem J. 1243.

ihm jene obenerwähnte von Konrad beim Bischof Gethko von Plock zu seinen Gunsten ausgewirkte Cession aller von der mazowischen Kirche im Culmerlande zu eigen besessenen Güter, wie auch aller ihrer geistlichen Sprengelsrechte über dasselbe, welchem Acte dann Papst Honorius III. durch seine im April 1223 domselben ertheilte Bestätigung die gehörige Sanction des kirchlichen Oberhauptes verlich <sup>44</sup>). Und so hörte Christian, in Folge der Preigebigkeit des polinischen Fürsten und der polnischen Kirche, definitiv auf, ein «Episcopus Prussiae in partibus» zu sein <sup>49</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Bulle bei Theiner I, No. 29, p. 14. Dogiel IV. No. 3, p. 3. Das Monats- und Tagesdatum wird übrigens bei beiden verschieden angegeben.

<sup>65)</sup> Die Urkunde des J. 1222 wird ausführlich von Romanowski besprochen S. 12-17. Ueber das Verhältniss Christians zu dem Orden in den J. 1228-1230 s. denselben S. 37-52. Als Christian im J. 1230 sich veranlasst fand, dem Orden seine Besitzungen im Culmerlande abzutreten (Romanowski S. 49), waren die umsichtigen Ritter des Kreuzes mit der blossen Urkunde Christians nicht zufrieden, sondern sie liessen sich auch vom damaligen Bischof von Plock, Günther, alle weltlichen Rechte und Besitzungen seines Sprengels im Culmcrlande cediren, wobei sich jedoch der kluge Bischof, die Gelegenheit benutzend, die geistlichen Episcopalrechte, wie Spendung der Sacramente und Weihungen ausdrücklich vorbehielt - mit welchem Rechte, da doch dieselben seit dem J. 1222 im Culmer Gebiete dem Bischof von Preussen angehörten, sehe man bei Romanowski S. 56-57. Die Urkunde Günthers «in Plozk appo dominice incarnacionis MCC tricesimo XV kalendas aprilis datirt, findet sich bei Voigt Cod. d. Pr. I, 105; Dogiel IV. No. 11, p. 9 u. A. Mit diesem Günther ist der Bischof des J. 1222, den wir nach dem besten Abdrucke der Urkunde (bei Stronczyński No. 13) «Gethko» genannt haben, nicht zu verwechseln, wie das Roepell I, 647 thut. Günther, unzweifelhaft ein Deutscher von Geburt, muss erst im Jahre 1228 den Bischofsstuhl betreten haben, da er sich in den beiden Schenkungs-Urkunden Konrads aus diesem Jahre, - der dem Deutschen Orden am 23. April (Dogiel IV No. 5, p. 5) und der dem Dobriner-Orden am 4. Juli (Dogiel IV, No. 7, p. 5) ausgestellten - nur noch als «electus Plocensis Episcopus» und als «electus Ecclesiae Masoviensis, schreibt. - Der Name Gethko - Roepell, Voigt I, 452, Anm. 3 und Watterich S. 234 kennen alle nur die verdorbene Form Geschko - ist ein Deminutiv für «Gedeon», welches nach der heutigen Rechtschreibung «Giedko» heissen würde. Der Name und die Form

Wie nun das Culmerland seiner politischen und kirchlichen Stellung nach vor der Festsetzung des Ordens und selbst noch nach derselben mit Polen Eins war, so war es auch und ist es noch heutzutage Eins in ethnographischer Hinsicht. Wir müssen bedauern, dass es uns bei der summarischen, argumentirenden Weise, die wir hier einzuhalten haben, nicht möglich ist, ein, wenn nicht vollkommenes, wenigstens doch nach Kräften vollständiges Bild des Volkslebens im Culmerlande nach allen seinen mannigfachen Seiten vor wie unter der Ordensherrschaft zu geben. Denn wahrlich, eine reiche Fundgrube für diese Verhältnisse sind die zahlreichen Privilegien, Briefe und Urkunden, in welchen der fats schreibschein zu nennende Orden sein Hausen im Lande verewigt hat. Allein wir dürfen uns hier nur nach dem unserer Beweistührung unentbehrlichen umsehen.

Es wird heutzutage wohl eine allgemein anerkannte Thatsache sein, dass, wenn in einem Lande die ursprünglichen Einwohner durch einen fremden, später eingewanderten Volksstamm unterworfen, vertrieben, oder auf irgend eine Weise verdrängt werden, die Erinnerung an die verschwundene Bevölkerung am längsten an den Ortsnamen des Landes haftet, welche, wenn auch oft im Munde der Einzöglinge verdorben. doch immer auf ihren alten heimischen Ursprung hinweisen. Dieser Nachlass eines ausgestorbenen Menschenschlages muss nothwendigerweise um so reicher und dauernder sein, ie höher der Grad der Cultur, je dichter die Niederlassungen der Verdrängten waren; er ist um so frischer und unverdorbener, je jänger die Zeit, wo die alte Bevölkerung aus dem Lande gewichen. - Steht das eben gesagte einmal fest, so fragen wir nun, ob es nnr irgend wie denkbar ist, dass, während in ganz Ostdeutschland bis auf den heutigen Tag eine Uuzahl Ortschaften durch ihre Namen an die vor mehreren Jahrhunderten

waren übrigens im polnischen Mittelalter sehr gewöhnlich und kommen in den Urkunden der Zeit in den Varianten Gedko, Gotco, Getheo, Geteco vor. Vgl. Baudouin de Courtenay. O drevne polskom jazyk'e, Storar' S. SS.

dort ausgerotteten Wenden erinnern, im Calmerlande, wo nach Voigt die «Ueberreste vom gothischen Volkes «bis in spätere Zeiten dentsches Leben» geltend machten, bereits im XIII. Jahrhunderte auch nicht ein einziger Ort durch seinen Namen an diese Gothen erinnerte. Denn es ist eine auf der Hand liegende Thatsache, dass alle Ortsmanen, die uns ans der Zeit vor der Ordensherrschaft daselbst überliefert werden, polnischen Ursprungs sind, nnd dass demnach ein Grund, das Land damals mit einem andern Volkestamme zu bevölkern, gar nicht vorhanden sei.

Wir kennen bereits die culmischen Ortschaften Grudziądz\*), Łgżyn oder Łaszyn und Chelmno (s. oben S. 17 u. 18). Es sind aber noch nicht die einzigen, deren Namen aus jenen Zeiten bis auf uns gekommen sind. In der mehrfach erwähnten Urkunde Konrads von Mazowien vom J. 1222 finden wir die von 46 dumals im Culmerlande bestehenden Burgen und Dörfern und obgleich sich viele dieser Namen heutzutage im Lande nicht mehr auffinden lassen, zumal da siebeider verworrenen, nnbestimmten Orthographie des Mittelalters in den zahlreichen Abschriften und Abdrücken der Urkunde verstimmelt erscheinen und sehr abweichend angegeben werden — so wäre doch, seheint uns, eine Aufsählung derselben hier nicht an unpassender Stelle.

In der nachstehenden Liste haben wir die Reihenfolge der Namen, wie sie in der Urkunde vorkommen, beibehalten, und alle Varianten der uns zugänglich gewordenen Abdrücke derselben <sup>4</sup>), auffgeziechnet. Eine Herstellung nach der heutigen Schreibweise, wobei wir nus meist nach Stronczyński's Abdruck richteten, lügen wir, soweit es nus möglich war, bei jedem Namen hinzu <sup>4</sup>).



<sup>\*)</sup> Zu diesem Namen vergl. unsern Anhang No. II.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Stronczyński. Wzory pism dawnych No. 13. Dogiel Cod. dipl. regni Polon. IV. No. 2 p. 2. Leibnitz. Cod. jur. gent. dipl. No. 8 p. 6, Acta Borussica. p. 62 und 268.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Die weit gedruckten Varianten sind die des Abdruckes von Stronczyński, die eursiee gedruckten Herstellungen gehören Ortschaften, die bis auf den heutigen Tag eristiren. Vgl. auch für die Henstellungen die betreffenden Namen bei Baudouin de Courtenay, O drevrie pol. jaz. Slovar.

Als «castra» werden in der Urkunde znerst vorgeführt:

Grandentz, Grudenz, Gradenc, Gradtzanz<sup>48</sup>) — Wabsko jetzt Wabec, Kr. Calm.
 Noprimen, Coprimen, Coprimen, Coprimen, Koprimon, Koprimon, Koprimon, Koprimon, Koprimon, Koprimon, Koprimon, Kortadenz.
 Wileszlas, Willissas, Villisaz <sup>11</sup>) — Wielsza, Kr. Calm.
 Colno <sup>20</sup>), Kobo, Kr. Calm.
 Ruth, Ruda <sup>23</sup>), Kr. Calm.
 Rysin, Kyszyn, Kyszin, Kyszyn, Kyszin, Kysin <sup>14</sup>) — Gzin, Kr. Galm.
 Glam.
 <

Als «ville, possesiones, hereditates» folgen:

12. Cosolko, Coselko, Cosi el co - Kozielsko 78). 13. Naosne,

<sup>50</sup>) Papst Honor. III. in allen Abdrücken: «Wabsk».
<sup>70</sup>) P. Honor. III. bei Theiner «Capruiense» (castrum) bei Dogiel

P. Honor. III. bei Theiner allein «Velsac».

<sup>68)</sup> In der Bestätigung des Papstes Honorius III. vom J. 1223 (s. oben S. 37) bei Theiner I. No. 29, p. 14 «Gruzenz», bei Dogiel IV. No. 3, p. 3 u. in Act. Bor. I. 270 «Grodzancz».

<sup>«</sup>Cobrinen», A. Bor. «Coprinen».

71) P. Honor. III. bei Theiner allein «Velsac».

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) P. Honor, bei Theiner allein: «Colmo». Vgl. Kolno, See bei Kolnica, Kreis Augustowo im Königreich Polen.
<sup>75</sup>) Ruda, Rudka, Rudnik u. s. w. gehören bekanntlich zu den am

häufigsten wiederkehrenden Ortsnamen Polens.

14) P. Honor. III. bei Th. «Kisin», Dog. und Act. Bor. «Kysin.»

<sup>75)</sup> Głębokie ist, so viel wir wissen, der Namo von sechs verschiedenen Seen im Königreiche Polen und von einem im Posenschen, Kreis Międzychód, ferner der eines Städtchens in Lithauen bei Polock. Vgl. auch «Głeboczek», See und Dorf im Kreise Straburg.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Vergl. Turzno in Polen bei Raciążek und Turznice, Kreis Graudenz.

<sup>17)</sup> Papet Honor. III. in allen Abdrücken «Plot» — «Paul Plotoweder «Plotowski biese sin Ernilander Domprobst zun J. 1325 a. Prowe, Nic. Copernicus in seinen Beziehungen zu dem Herroge Albrecht von Preussen, Thorn 1885, S. 10 und Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands 1867—1868; Bal (T.) S. 516, Ann. 84.

Ngl. Kozielsk, Stadt in Russland, Gouv. Kaluga. Das Hinweg-lassen des s in der Endung —sko kommt häufig in Urkunden vor. Vgl. oben S. 21 «Villa . . . que Dolko nuncupatur» anstatt «Dolsko» und unten No. 34 «Postoliko» anstatt «Postolsko».

Naorsine, Narozane — Narożne, 14. Mirche, Mirsche, Mirzhe 18. — Mierze? Mirsko? 15. Harnese, Scarnese, Sarnese (Sarnese) Sarnosco 18., Kr. Culm. 16. Volmuno, Bolmuno, Bolemino — Bolemino B., Kr. Culm. 17. Ostromeres, Ostrometa, Ostrometa — Ostromecko, Kr. Culm. 18. Same k. — Zamek. 19. Reniz, Leuiz — Lewica 18. Same k. — Zamek. 19. Reniz, Leuiz — Lewica 18. Same k. — Zamek. 19. Reniz, Leuiz — Lewica 19. 20. Croscyno, Croscino — Krościno, Chrościno. 21. Pasceno, Pasekno, Pasekno — Pisseczno 18. 22. Uczinno, Wetzwino, Wezwino — Pisseczno 19. 22. Uczinno, Wetzwino, Wezwino, We. Kr. Culm. 24. Benkono, Benkowo — Bieńkowo P. Kr. Culm. 25. Glomono, Glonino (Glouino) — Głowino 19. 26. Polansche, Polanche — Połęcze. 27. Nenaugencz, Nenau

<sup>78)</sup> P. Honor. III. bei Th. «Muthe», Dog. «Mirsche», Act. Bor. «Mirche».

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) P. Honor. III. bei Th. «Charuse», Dog. «Harnese», Act. Bor. «Scharnese». Vgl. Sarnowo im Posenschen, Kreis Rawicz.

<sup>\*1)</sup> P. Honor. in allen Abdrücken «Bolemino». Vgl. Bolémów an der Rawka, Kreis Łowicz.
\*2) «Samko-lenis», «Saynsko Lencz», lauten die beiden letzteren

Namen in manchen Abdrücken der Urkunde.

89) Vgl. Piaseczno, Stadt im Kreise Warschau und See im Kreise
Lublin.

<sup>\*)</sup> Ygl. das schleische «Benicovo oder »Bencou» zu den Jahren 2115, 1235 und 1267 in Grünhagens Regesten z. schles. Gesch. I, 93, 183, Cod. dipl. Silesiac IV, 249, ebendas. zum J. 1283, II, 7 «Benchouiche» (Biefkowice), alles Derivationen vom Personenamen Bieniek oder Biefako. Ygl. Baudouin de Courteans, Sibv. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Vgl. «Glovina» zum Jahre 1466 bei Dogiel IV. p. 173. «Glovno» und «Glowno» zu den J. 1277 und 1295 bei Muczk. und Rzyszcz. Cod. dipl. Polon. II. 95 u. 133. — Głowin bei Ostrowite, Kreis Loebau.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. deo Peronenamen «Nenawy» zum J. 1136 in Raczyńskia Cod. dipl. Majoris Polonia», p. 2 und deo Ortanamen Nenawayewe (Nieznajewe?) zum J. 1288 bei Muerk. und Rayacz. I, 128. Das heutige «Niedwiedw Stennte um so mehr eine Corruption sein, da die altere und richtigere Form des Wortes niedwieds (der Bir) bekanntlich zeinedwieds tieses. Wir finden indesen den Zunamene «Nedwedskii» schon in einer nach Okolski Orbis Polon. II, 110 von Lelewel Pol. wiek. średa. III, 134-135 supderuckten Urkunde des Jahnes 1163 und

dalyno - Niedalino, 29. Crobno, Grobno - Gróbno, Kr. Culm. 30. Zuseph, Tuseph - Tužew? Turzew? 87) 31. Kelz - Kielc (wie Sierpc, Kr. Mława), Kielce, Kielec 88). 32. Dambens, Dambenz - Debieniec, Kr. Graudenz. 33. Selnovis, Selnowicz, Solnowiz - Solnowice, Schoolo, Kr. Graudenz. 34. Postolko, Postolsko - Postolsko 89). 35. Pomzmo, Pomzino - Pomszyno? 90), 36. Duc. Buch. Buc - Buk 91), Kr. Grandenz. 37. Pojesib, Povesle, Poresch - Porzecze? 38, Ceredche, Cerbeche, Cerebche (Terebche) - Trzebcz, Kr. Culm. 39. Vinche, Unizhe, Vuizhe -Unize? 40. Partema, Parchenne - Parchanie? 92) 41. Gelez. Gelentz, Gelencz, Gelenz - Jeleniec, Kr. Culm. 42. Gleszowar, Clezchowar - Kleszczowar? 43, Ostrowick, Ostrowich, Ostrovich, Ostrovith - Ostrovite, Krcis Strasburg 93). 44. Lora, Loza - Łoza 94). 45. Carnowo, Tarnawo, Tar-

der fragliche Ortsname erscheint in der Schreibung «Nyedzyvecz» schon zum J. 1535 (s. Muczkowski, Liber promotionum philosophor, ordinis in nniversitate Jagellonica. Krakau 1840, S. 192).

<sup>87)</sup> Vgl. »Tusch» (Tuž? Turz?) Kreis Grandenz.

<sup>88)</sup> Vgl. Kielce, Stadt im Königreich Polen, Kielce (Kieltsch) in Schlesien, Regierungsbez. Oppeln, Kreis Gr. Strehlitz. 59) Vgl. Stolno, Kreis Culm.

<sup>60)</sup> Vgl. Mszyn und Mszanno, Kreis Strasburg (von «mech» das Moos). 91) Vgl. Buk. Kreisstadt im Posenschen.

er) Vgl. das heutige Krongut Parchanie, Kreis Inowrocław im Posenschen, welches als «Parchan», «Parchane», «Parchanie» zu den J. 1238, 1252 und 1259 in Muczk. u. Rzyszcz. Cod. dipl. Pol. II, 19, 604, 614 vorkommt - auch die Ortschaften «Rachanie» südöstlich und «Ochanie» nordöstlich von Zamość (bei Hrubieszów) in Polen.

<sup>95)</sup> Vgl. Ostrowite im Kreise Löbau, Ostrowite, Kreis Neidenburg, Ostrowite bei Trzemeszno, Kreis Mogilno im Posenschen.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Zu diesem Namen vgl. Hartknoch in der «Preussischen Kirchen-Historia > (Frankfurt und Leipzig 1686) S. 161: «Hendericus oder Henricus, andere nennen ihn Heidericus, ein Münch Prediger-Ordens, derselbe hat im Dorff Loza die Stadt Culmsee gebauet und daselbst die Thurmkirche gesetzet. Dieser Heidenreich war der erste Bischof der 1243 errichteten Culmer Diöcese, die Kathedrale zn Culmsee aber soll er nach Voigt erst im Jahre 1251 gegründet haben (Voigt II, 475-478).

nowo — Tarnowo, Toruń (Thorn). 46. Papawo, Papowo — Popowo, Kr. Thorn.

Von diesen 46 Namen gehören also 22 (Grudziądz, Wabsko, Korzywno, Wielsąż, Kolno, Ruda, Gzin, Turzno, Ptot, Sarnowo, Bolémin, Ostromecko, Unisław, Gróbno, Dębieniec, Solnowice, Buk, Trzebez, Jeleniec, Ostrowite, Tarnowo, Popowo) unbestritten bis auf deu heutigeu Tag bestebenden Städten und Dörferu au, und bei 37 (Grudziądz, Wabsko, Koprzywno, Wielsąż, Kolno, Ruda, Gzin, Głębokie, Turzuco, Pleis, Ptot, Kozielsko, Nazoden, Sarnowo, Bolémin, Ostromoko, Zamek, Lewica, Krościno, Piascezno, Unisław, Bieńkowo, Głowino, Połęcze, Niedalino, Gróbno, Kielce, Dębieniec, Solnowie, Postolsko, Buk, Trebec, Jeleniec, Ostrowite, Łoza, Tarnowo, Popowo) lässt sich ihr slavisch-polnischer Ursprung vermitlelst leichter und sicherer orthographischer Herstellung mit aller Bestümmtheit anchweison \*9).

<sup>80)</sup> Dazu kommen noch zwölf Burgennamen, die sich in einer von Lucas David, eines preussischen Chronisten des 16. Jahrhunderts, hinterlassenen Ahschrift derselhen Urkunde, nach den Worten Turno, Pień, Plot, hinzugefügt finden. (Diese Variante gehen die Acta Borussica I. 268-269 an.) Die Anzahl der neuen Namen reducirt sich jedoch auf zehn, wenn man die hier unter den Burgen aufgeführten Postolsko, Ostrowite ahzieht, die in allen andern Abdrücken unter den Dörfern vorkommen (vgl. oben No. 34 und 43). Die übrigen 10 lassen sich aher alle noch jetzt im Culmerlande aufweisen. Es sind dies: 1. «Kavalevo» - Kowalewo, Kr. Thorn; 2. «Beltz» - Bielice, Kr. Löban; 3. «Colman» - Chełmonie, Kr. Thorn; 4. «Nevir» - Niewierz, Kr. Strashurg; 5. «Bobrosky» - Bobrowisko, Kr. Strashurg; 6. «Wanzino» - Wądzyń, Kr. Strasburg; 7. «Myloseno» - Mileszewo, Kr. Strashurg: 8. «Osechivo» - Orzechowo, Kr. Thorn: 9. «Plovenzo» - Płoważ, Kr. Strashurg; 10. «Jablonowo» = Jahłonowo, Kr. Strashurg. Dies würde den gesammten Namenreichthum nnserer Urkunde his auf 56 steigern, die Zahl aher der etymologisch bewährten Herstellungen auf 47 erhehen. Dieser Zusatz erscheint uns indessen, trotz seines unzweifelhaft sehr alten Ursprunges, nicht verbürgt genug. Watterich, der S. 233-235 die Urkunde nach dem Manuscript des Lucas David ahdruckt, glaubt so den «allein vollständigen» Text derselhen zu liefern. Er stützt sich dahei auf Cromer, der sie in seiner Polonia, ed Colon. 1589, pag. 131 in einem Auszuge mit jenen supplementarischen 12 Burgen mittheilt und welcher, sagt Watterich.

Voigt, dem die Urkunde wohl bekannt ist, und dem dieser Hagel von polnischen Ortsnamen <sup>96</sup>) doch in einige Verlegen-

«die Urkunde selhst vor sich hatte.» Wir wollen nur hemerken, dass die Worte Cromers, auf die hier Watterich Bezug nimmt: «ut videre est ex diplomate a Conrado et Gedeone nna cnm Capitulo supra mcmoratis . . . . . . consignato» eben sowohl in der Ausgabe 1589, als in den beiden früheren, die uns zugänglich geworden sind: «De origine et rehus gestis Polonorum». Basilesie ohne Jahresangahe und Basilesie 1568, sich befinden, und zwar noch mit dem bezeichnenden Zusatze «cujus exemplum extat in archivo regio», - obgleich die Namen Postolsko - Jahlonowo in beiden letztern fehlen. Auch kann «Colman», woraus Watterich in seinem Abdrucke «Colmen» macht, um es dann für Chelmno (Culm) auszugehen (S. 235), demungeachtet, dass sich in der Urkunde über das «castrum Colmense» eine besondere Clausel findet («Preterea autem in castro Colmensi curiam propriam» etc.), unmöglich Culm heissen, und auch nicht Culmsee, wie das Romanowski (S. 14) haben will, da in der Urkunde, wie gezeigt worden, Łoza für das spätere Culmensee figurirt (vgl. ohen Anm. 94), sondern nur Chelmonie im Kreise Thorn.

Die nähere Besprechung der beachtenswerthen Worte Konrads: «Preterea quicquid est in lite de mea terra inter me et Prutenos, pro bono pacis eidem episcopo condonavi», welche sich gleichfalls nur in des Lucas David Ahschrift der Urkunde hefinden, würde uns zu weit führen, da wir es hier eigentlich nur mit dem Culmerlande zu thun hahen. Erwähnt sei jedoch gelegentlich, dass in diesen Worten kein anderes Gebiet, als das Löbauer, gemeint sein könnte. Dasselhe war, gleich dem Culmerlande, unzweifelhaft eine alte mazowische Besitzung, wie es noch heutzutage von polnischer Bevölkerung bewohnt ist. Das Löhauer Land war im 13, Jahrhundert, wie wir es schon ohen hemerkt haben, die Schwelle, über welche die Einfälle der Preussen nach Mazowien geschahen, kam in Folge dessen unter ihre Macht, und wurde schon im Jahre 1215 als «terra Lubovie» von einem neuhekehrten preussischen Häuptling, Suabuno, dem Bischof Christian urkundlich vermacht (vgl. die Urkunde in Act. Bor. I, 260 und unsere Anm. 5). Die nachherige Besitznahme dieses Gebietes durch den Orden geschah indessen nicht ohne Bestreitung von Seiten der mazowischen und kujawischen Fürsten, und die Ritter mussten sich Kraft des Vertrages vom Jahre 1255 mit der blossen Hälfte des Landes begnügen (Urkunde bei Dogiel IV, No. 26, p. 25) worauf jedoch schon im Jahre 1257 Herzog Kasimir von Kujawien den ihm zugehörenden Theil an die Kirche von Culmsee verschenkte. (Urk. bei Dogiel IV, No. 32, p. 28.) Vgl. Voigt II, 394-96 und III, 112-118.

66) Aus der Zeit vor des Ordens Herrschaft ist uns noch eine gleich-

heit bringen musste, weiss sich trotzdem aus der Sache mit den einfachen Worten zu ziehen (I, 478): "Amache die ser Burgen mögen ihre Gründung von Polen und Masovien aus erhalten haben, seit das Culmerland der Herrschaft Polens und Masoviens untergeben war, da man durch sie die Landschaft gegen die räuberischen Einfälle der Preussen bewehren, und den im Lande wohnenden Christen an ihnen sichere Zu-

falls in den Acta Boruss. I, 275 abgedruckte Urkunde bekannt, welche im Jahre 1223 zu «Bresno» im Culmerlande «coram omni exercitu Crucesignatorum» datirt ist. Sie enthält eine neue Schenkung Konrads von Mazowien an Bischof Christian, und zwar die der drei Dörfer (villas) «Szarno, Rndko» und «Tuschino quae Naroschnik dicitur». (Man vgl. oben No. 13 das culmische Dorf Narožne.) Voigt (I. 455-456, Anm.) hält «Szarno» für das heutige Sarnowo (s. oben No. 15), «Rudko» für Rudník zwischen Culm und Graudenz (beides übrigens mit Unrecht, da Konrad schon im vorhergehenden Jahre dem Christian alles mögliche im Culmischen geschenkt hatte und diese neuen Schenkungen folglich andere Gebiete betreffen mussten. Ein Sarnów liegt in Mazowien, Kreis Mława. «Rudko» ist sicherlich verdorben, so konnte ein polnischer Ortsname nicht heissen, und Rudka jenseits des Nurzec im Kreise Drohiczyn ist hier unmöglich gemeint), und «Bresno» für Brzéźno nordöstlich von Thorn, oder, wie er es orthographirt, «Brzyszno». Wenn aber das Vorhandensein in jener Zeit so vieler polnischen Ortschaften im Culmerlande dem Voigt noch immer keine Schwierigkeiten macht, fragen wir, wo will er denn noch sonst seine Gothen dort beherbergt haben? Ueber die heutigen Ortsnamen des Culmerlandes vgl. unsern Anhang No. III.

Zu allem dem dürften wir hier noch nach der «Culnischen Handentets des Jahres 1232 (bei Luces David ed. Hennig, Königsberg 1813 Bd. III. S. 137—145) die damaligen Namen von drei Weichselkungen – so hoissen den deutschen Einzigelingen, nach dem polnischen Worte kepa, noch jetzt die Strominseln der Weichsel – bei Thorn himztigen: «Lisske, Gortk, Verbzke» deler, wie wir jetzt schrößten wirden: «Łyaka, Górska, Wierbska (kepa) und auch die der Ortschaffen, welche in der Bestätigung dieser «Handfeste» vom Jahre 1251 (bei Dogiel No. 24, p. 21—24) gemannt worden: «Ust, Rude, Lunave, Grobene, Browins, Topulno». Von denselben sind «Rude» und «Grobeneuns sehon als Ruda und Gröbno bekannt (vgl. oben No. 6 und 29), "Topulna» in Topolno jenseits der Weichsel, Kreis Schwetz, «Browinsain der gleichnausigen Ortschaff im Kreise Thorn wiederfinden lassen ž.

fluchtsorte geben wollte.) Wie wenig indessen diese Worte auf Treue und Genauigkeit Anspruch machen können — ist klar. In unserer Urkunde finden sich ja, wie man weiss, nur die ersten 11 (resp. 23 vgl. die Anm. 95) Ortschaften als coastra-y genannt, an welebe Jurisdictionsrecht sich knüpft und mit welchen ganze Dörfer und anderweitige Besitzungen verbunden sind (coun omnibus eorum villis et attinentiis, cum utilitäte libera et jure ducalis), die übrige bei weitem grössere Anzahl (35 resp. 32 da in L. Davids Abschrift auch das oben No, 42 genannte Clezchowar fehlt) dagegen wird von den Burgen als eville» deutlich unterschieden.

Wie nun die Namen dieser Dörfer, so war auch das Volk, welches sie bewohnte, seit Menschengedenken ein slavisches, ein polnisches Volk. Nach Voigt (III, 407) sollte allerdings eben dies Volk «durch Ursprung und Abstammung dem deutschen Geiste schon an sich weit näher verwandt, als irgend einem seiner Nachbarvölker» sein, nach dem Geschichtlichen und Thatsächlichen war es aber im Culmerlande ein Zweig jenes grossen slavischen Nachbarstammes, der in den weiten Flächen vom Karpathengebirge bis zum Baltischen Meere seine Wohnsitze aufschlug. Das Culmerland und die Ossa bildeten indessen auch damals wie noch heutzutage keineswegs die Gränze der polnischen Zunge und Sitte nach Norden und Osten hin und wie wir es schon in Bezug auf das Löbauer Gebiet bei Gelegenheit augedeutet haben, so fiele es uns nicht schwer, den uralten polnischen Charakter auch der nördlich an das Culmerland gränzenden, sich am rechten Weichselufer bis ins Meer hinziehenden Landschaft Pomesanien nachzuweisen, wenn auch nur aus den zahlreichen urkundlichen Andeutungen, die sich zerstreut in Voigts umfangreichem Werke finden. Allein wir haben hier vor Allem das Culmerland im Auge 97). Voigt lässt

<sup>\*)</sup> Die polnische Bevölkerung ist bekanntlich noch jetzt in der Porvinz Preussen, is selbst in Ostpreussen, sehr beträchtlich. Sie bewohnt hier die Ost- und Südgränse in einem breiten Saume bis iste in jene altpreussische Seen- und Sümpfenregoin, welche von jete Preussen von Polen schied. Den Kern der Bevölkerung in den Kreisen Meidenburg (Nübort), Ortelburg (Szozyton), Semburg (Seasborek),

es uns auch in Bezug auf das letztere an interessanten, obgleich nicht immer in sein System passenden Nachrichten nicht fehlen.

So lehrt uns eine gelegentlich von ihm mitgetheilte Notiz (III, 457), dass noch 60 Jahre nach der Begründung der Ordensherrschaft das polnische Recht oder vielmehr die polnische hergebrachte Rechtssitte, in jenen polnischen Dörfern des Culmerlandes, selbst wenn sie zu Ordensgütern gehörten, ausschliessliche Geltung hatte. Voigt giebt ferner zu (III. 480), dass dieses sigs Polnieum» noch zu Ende des XIII. Jahrh. im Colmerlande herrschte, und berichtet endlich (VI, 609), dass es sogar noch im 14. und 15. Jahrhundert in Preussen als in Pommern verbreitet war \*9). — Diesem Rechtsgebrauch gemäss, hiess auch der Schultheiss in den Dörfern des Culmerlandes mit dem polnischen Namen «Starots (Starots) \*91.

Lötzen (Lecci, Lyck (Elko), Oletzko (Margrabowa), Goldapp (Golajb) bilden diese von den Deutschen sogemannten polnischen «Masureu», welche alle seit dem Reformationsjahrhundert eraugelischen Bekenstnisses sind. Für sie verordnete Albrecht der Aeltere, eiret Herzog von Preussen, durch ein zu Königberg am 1. August 1556 dahrites Edict eine Uebersetzung des Melanchton ischen Katechismus im Polnische Gitten Uelberseitzung des Melanchton ischen Katechismus im Polnische noch einen Uelberseitzung des Melanchton ischen Katechismus im Polnische Katechischen 1551 und 1552 zur Königsberg in 2 Theileu erschienene Neue Testamest des Aus Sekluyan – die erste in polnischer Sprache gedruckte evangelische Bibelübersetzung – für diese ostpreussischen Polen bestimmt war, ist anerkrant.

"9) Ueber die Ausdehrung und Bedeutung des polnischen Rechtes in Preussen auch Voigt II, (28-2-68), und Hartkonch: Dissertatio XVII, de jure Prusorum p. 285. Die älteste Aufzeichnung des polnischen Rechtes fand in Preussen im XIII. Jahrhundert statt. Sie ist uns in einer im XV. Jahrhundert zum amtlichen Gebranch in Westpreussen – allem Anschein nach in Elbing – verfertigten Abschrift erhalten. Dieses wichtige und interessaute Monneut ist erst vor Kurzem von Dr. Edwin Volckmann in Elbing uuter dem Title: 'Das allteste polnische Rechtsdenkmal veröffentlicht worden, worauf es dann auch in Helcels «Starodawne prawa polskiego pomuiki-erschieu.

<sup>99)</sup> Voigt III, 452 n. VI, 581.

Das Grundmaass war das caratrum Slavicum» oder das caratrum Polonicales 169 nud anch das einfache Zubehör des ländlichen Lebens war nach polnischer Art verfertigt und benannt. So hiess schon damals im Culmerlande das grosse Netz zum Fischfang, wie noch heutzutage im allen polnischen Landen nie w 6d 191) und Voigt bemüht sich vergeblich (VL 637) durch Entstellung des Wortes in Niwade, Niwathe, dasselbe auf das altdentsche «Wathe» zurückszuführen.

Allein es war nicht nur das Landvolk, die polnischen Bauern und Hintersassen, welche das polnische Leben im Culmerlande aufrecht hielten. In der bekannten Urkunde Konrads von Masovien vom Jahre 1222 lesen wir, dass der Herzog unter anderem den Bischof auch mit den Gütern beschenkte, welche einst eder Graf Syro um Chelmon besass (connes villas, quas Comes Syro circa Colmen habuits) 163). Dieser cSyro, oder, wie ihn die polnischen Historiker nennen, Zyron oder Zyrosław, war in Polen einer der einflussreichsten Männer seiner Zeit. Kasimir II. machte ihn um das J. 1179 zum Vormunde seines minderjährigen Neffen Leszek, des Sohnes und Erben Bolesławs IV., Herzogs von Mazowien und Knjawien, und als Verweser dieser Herzogthümer besass «Zyra, Palatinus Masovine» 163 jene reichen Besitzungen um das

<sup>1090 «</sup>Et de quolibet aratro Slavico» in der Urkunde der Aebte von Eukana und Lenda, Bevollmächtigten Bischof Christians, vom Jahre 1230 bei Dogiel IV. No. 29, p. 6. «Et de Polonicali aratro» im Privilegium Culmense bei Dogiel IV. p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) «Praeter rete, quod Nevod dicitur». Privil. Culmense bei Dogiel IV. p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>) S. die bekannte Urkunde bei Dogiel, Stronczyński, Leibnitz. Die Acta Bor, haben hier falsch «Comesyro» (I. 63) und «Comes Syko» (I. 269).

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> So figurit er unter den Zeugen einer Urkunde aus dem Ende en 12. Jahrhundert, die Nacusewies Histor, nar, polsk. vyg. Abberwieza. Lipjak 1836 VI. S. 136-137 nach Okolski orb. Polon. II, 111 in extenso mitthellt. Kadlubek IV, ep. 8, p. 778 und ep. 13, p. 788 enent ihn sprinceps» oder «zoblils Siro». Boguckwaf p. 46 «cuidam noblil Sira nomies». Ausserdem erscheint er als «illustris omes Ziro», als «dominus Zyro» in maachen Urkunden der Zeit. Vgl. Naruszewicz VJ. 89-91 und 115-116.

masovische Chełmno. - Es fand sich vielmehr daselbst, vor wie nach des Ordens Ankunft, auch polnischer Adel und Ritterstand in beträchtlicher Anzahl vor. Ans einem Documente des Jahres 1223 104) erfahren wir, dass Krok Krokowic, Krzesław Christianowic nud Dzierżykraj Gaworkowic, Vormünder der beiden Söhne eines gewissen Christian Pietrkowic, Namens Swiebór und Pietrko, die Güter Radzin oder Radzvń das Rheden der deutschen Einzöglinge (Kreis Graudenz) für 90 Mark Silber an Bischof Christian von Preussen kauften, und zwar nm auf diese Weise Geld zur Auslösung der Geissel zu gewinnen, welche den Preussen für den von ihnen gefangen genommenen Christian Pietrkowic gestellt werden mussten 105). - Gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts besassen zwei Brüder, Bogusz und Gostko, die Voigt unmotivirterweise als eingewanderte Polen bezeichnet (III. 481, Anm. 3), «jure Polonico» das Dorf Kawki bei Kowalewo, und während der grossen Process - Verhandlung zwischen Polen uud dem Orden in Warschau, im Frühling 1339 (vgl. Caro II. 209-213), erklärte einer der Zeugen, ein gewisser «Dominus Ful Judex Lanciceusis Miles», dass sein Vater und Grossvater Güter im Culmerlande besessen hätten, welche ihnen der Hochmeister und der Orden später entriss, dessen er sich noch selbst gnt erinnern könne 106). Ebenso erklärte Albert, Woje-

<sup>104)</sup> Acta Borussica I, 276.

<sup>105)</sup> Die Namen lauten in der Urkunde: «Notum sit universis... ..... quod nos Groko, Grokonis filius, Creslaus filius Christiani, Dirschwraus (verdorben oder vielmehr nur falsch vom Herausgeber gelesen anstatt Dirschicraius oder Dirschicraus, Diržikraj, einen im polnischen Mittelalter sehr geläufigen Namen. Vgl. Baudouin de Courtenay. Slovar' S. 14.) filius Gaworici, existentes Procuratores puerorum filiorum Christiani, filii Peterconis ac possessionum Ratzin cum omnibus attinenciis suis venerabili Domino Christiano Prussiae Episcopo, pro XC marcas puri argenti de consensu et consilio uxoris praedicti Christiani et filiorum ejus Swebori et Peterconis et omnium cognatorum suorum et nostrorum» etc.

<sup>100)</sup> S. das Protocoll des Zeugenverhörs in Działyński's Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Posnaniae 1855 I. S. 113. . . . «Respondit quod avus et pater suus habuerunt terras infra Beitr, z. Nat. d. Copernicus.

wode von Brześć, er habe in confinibus terre Culmensis, inter terram Culmensem et Michaloviensem» das von seinem Vater ererbte Dorf «Celanta» (jetat Cieleta im Kreise Strasburg) zn eigen gehabt 197).

Wenn sich aber auch dergleichen Beispiele bei gutem Willen und Fleiss, bedeutend vermehren liessen, - sicher bleibt es dennoch, dass, als mit der Befestigung der Ordensherrschaft deutsche Sprache, deutsche Sitte und Gesetz überall. in den neu angelegten oder durch Zuzüge aus Dentschland erweiterten, mit Privilegien reich bedachten Städten sowohl, als auch auf dem Lande in den von deutschen Colonisten gegründeten Dörfern und in den Burgen des gleichfalls aus Deutschland einwandernden hohen Adels zur Herrschaft kam, sicher ist es, dass dann die einheimischen Elemente und besonders der eingeborene polnische Adel, der wie in ganz Polen. so auch hier eben erst im Begriffe war, sich zu einem geschlossenen Ritterstand heranzubilden, allmählig vor den Einzöglingen in den Hintergrund treten musste. - Wer seine Stellung behaupten wollte, musste sich den Eindringlingen assimiliren, sich ihre Sprache und Sitte anzueignen spchen. Wer bei seiner nationalen Eigenthümlichkeit beharrte, wurde niedergedrückt, in seiner Freiheit, in seinen Rechten beeinträchtiet. Die schwachen Keime polnisch-christlicher Cultur, die in dem auf häufige Einfälle der Heiden ausgesetzten Gränzlande zu keinem Gedeihen gelangen konnten, wurden von der an materiellen und moralischen Kräften überlegenen deutschen Art jetzt leicht überwuchert. - Es zog is die beste Blüthe der deutschen Ritterschaft, es zogen die tüchtigsten, fleissigsten Kauf- und Handwerksleute der niederdeutschen Städte ins preussische Land und diese immerwährenden Zuzüge nnd Verstärkungen aus dem deutschen Mutterlande, deren germanisirende Wirkung für Preussen der Orden durch zweck-

dictam terram Colmensem: quas dicit Magister et fratres Cruciferi de Prussis eis sabulterunt et occupaverunt, ut adhuc possident . . Dixit etiam, quod ipse testis qui loquitur, erat bone memorie, et discrecionem habebat, quando dicti Magister et fratres Cruciferi abstulerunt dictas terras suas patri suo.»

<sup>107)</sup> Ebendas. S. 289.

mässige, mit allem Bewusstsein und Klugheit berechnete Masseregeln zu fördern und zu unterstützen wusste, hörten nur auf mit dem endlichen Untergang der Ordensherrschaft an der Weichsel.

Allein wenn auch das fremde Element auf diese Weise bald massgebend in Preussen wurde, so blieb die Grundlage, auf welcher der Orden sein künstliches deutsches Luftschloss aufgebaut hatte, doch immer aus jenen zum Schlummer gebrachten Keimen einheimischen Wesens zusammengesetzt, und die Vorsehung hat es nicht gewollt, dass diese Keime getödtet und ausgetilgt würden. Dem polnischen Bauernstande, welcher neben den zahlreichen deutschen Niederlassungen seinen Nationalcharakter ungetrübt fortbewahrte, standen im Culmischen, wie auch in den anderen Gebieten des westlichen Landestheils, die mit culmischem (deutschen) Rechte bedachten sogenannten «Kölmer» zur Seite, welche zum Theil, und die «Freilehensleute», welche ausschliesslich Eingeborene des Landes waren 108), vielleicht die herabgedrückten Nachkommen alten einheimischen Adels. - Selbstverständlich waren diese «eingeborene Preussen», wie sie Voigt nennt, in dem Culmerlande und in den slavischen Landschaften, ihrer Nationalität nach eingeborene Polen. Es war eine Art niederer einheimischer Ritterschaft. Die Freilehensleute sassen auf kleineren Lehen. aus welchen sie dem Orden Kriegsdienst schuldig waren, ihr Erbrecht war jedoch nur auf ununterbrochene Erbfolge in männlicher Linie beschränkt. Solches Besitz- und Erbfolgerecht nannte man «Jus Prutenicum» oder «jus Pruthenicale» 109). Charakteristisch für ihren heimischen, nationalen Charakter ist die Art und Weise, wie sie dem Orden Kriegsdienst zu leisten hatten.

Die Freilehensleute dienten zu Rosse, «secundum morem patriae, secundum Prutenorum consuetudinem, cum armis pruthenicalibus consuetis, videlicet bronia, galea, lanceis et clipeo<sup>3 110</sup>).

<sup>108)</sup> Voigt VI, 568, 678.

<sup>109)</sup> Voigt III, 435 u. VI, 602, Anm. 2.

<sup>119)</sup> Voigt VI, 676, 677.

Die «bronia», ein leichtere Brustharnisch, dessen uralter Name (er kommt schon in den Capitularien Karls des Gr. vor) vielleicht slavischen Ursprungs ist (broniti, wehren, schützen, bronia, broń, poln. noch jetzt soviel wie Schutzwaffe), unterschied auf dem Schlachtfelde die Eingeborenen des Landes von den mit der iu Form und Beschaffenheit abweichenden «Plate» bepanzerten deutschen Lehensträgern.

Das numerische Uebergewicht, in welchem sich die einheimische Bevölkerung auf dem Lande den deutschen Eiuwanderern gegenüber stets befunden haben muss, kounte auf eben diese Einwauderer nicht ohne Einwirkung gewesen sein. Der Orden suchte daher emsig die Eigenthümlichkeit der deutschen Dorfbewohner durch verschiedene Maassregeln zu schützen, welche ihren Verkehr mit der eingeboreneu Bevölkerung beschränkten und eine Verschmelzung mit derselben unmöglich machen sollten 111). Nicht so leicht war es indessen, einer ähnlichen Gefahr den hohen deutschen Adel zu entziehen. Die Nachbarschaft Polens, welches im XIV, und XV. Jahrhundert in raschem Aufschwung zum Bewusstsein einer europäischen Macht emporstieg, scheint von ganz besonderem Einflusse auf die deutschen Ritter der preussischen Gränzlandschaft, des Culmerlandes, gewesen zu sein. Das wachsende Ansehen und die steigende politische Bedeutung des poluischen Adels, dessen Sprache und Sitte einem jedeu, der mit dem culmischen Volke in Berührung kam, unmöglich fremd bleiben konnte 112), wirkte gleich einem verborgenen Magnet

<sup>111)</sup> Voigt VI. 739.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Als Zeichen dessen, dass die polnische Sprache und Sitte dem culmischen Adul nie gans freund geween sein mas, dürfen wir die bei demselben im XIV. und XV. Jahrhundert hänfig vorkommenden polnischen Formen der Taufnamen erschten. Wir lassen hier etliche Beispiele folgen, Zum J. 1847 deseo (Jatko = Hans) Cygenbergs (Voigt, Gesch. der Eidechsen-Gesellschaft in Preussen. Königsberg 1828 S. 31, Ann.) Zum J. 1418 den (Jan = Johannen) Sweinchens (ebenda. S. 66, Ann.), zum J. 1451 don on Eichholzs (ebend. S. 52, Ann.), Lum 1450 den von Eichholzs (ebend. S. 52, Ann.), zum J. 1451 den chen (Janko) von Tergewitzs (ebend. 67, 9 te passin), zum J. 1454 den echen (Janko) von Tergewitzs (ebend. 67, 9 til bor; Gölböd von Baisens (ebend. 67 u. 88). \* Pet rase (h' Hetrasz = Peter) von Smantau-

anf die deutschen ritterlichen Herren der Landschaft. Die sehwachen Traditionen eines alten Zusammenhanges mit dem jetzt mächtigen und blühenden Nachbarstaat belebten sich allmählich immer mehr, mau füg an, die Herrschaft des Ordens ungerecht, lästig und drückend zu finden. Der westliche Theil des Landes und ganz besonders das Culmer Gebiet gravitirte seit dem Anfang des XV. Jahrhuuderts immer sehwerer gegen Polen hin, wandte sich immer mehr von dem Orden ab.

Die von dem culmischen Landadel im J. 1897 gestiftete Gesellschaft der Eideches-Riiter, die neben dem in ihrer Stiftungsacte offen ausgesprochenen Zwecke des gegeuseitigen Beistandes und der Hülfe in jeglicher Noth, auch geheime Absichten verfolgte, — ihre «Heymelichkeit» hatte über die wir keine Auffülrung erhaltens 119 — diese culmische Ritter-Gesellschaft war es hauptsichlich, welche im J. 1454 ganz. Prenssen dem polnischen Könige zuführte, und wenn man die mehr als fünfziglährige, rastlose Thätigkeit dieses Vereines betrachtet, so muss man sich wahrlich der Consequenz und der Ansdauer wundern, mit welcher derselbe, sei es von vorn herein bewusst zum Ziele strebend, oder vielleicht nur durch die Macht der Umstände getrieben, das grosse Werk der Vereinigung des Landes mit Polen allmählig anzubahneu und durchzuführen wusste.

Die Eidechsenritter laufen schon auf dem Tanuenberger Schlachtfelde (1410) «unritterlich und feig» davon 114) nnd

<sup>(</sup>ebend. S. 100, Anon.). Ihn nennt der Ordensrogt von Roggehausen in einem Briefe an den Hochmeister von J. 1425 batraisch. Betterasch-(ebend. S. 99). -Jouns ch. (Jakusz., s. Band. de Courtenay, Slovas' p. 60, ist eine Form für Lacob) von Swenten: hiese endlich einer der thätigeten Mitglieder der Eidechsen-Gesellschaft (ebend. 75 et passim). In der Stiftungenrkunde des sogenannten Preussiehen Bundes vom J. 1440 bei Dogiel IV, p. 183 finden wir ferner einen Ja kus ehe von der Trommenery., «Bartusche (Bartosz = Bartholomseus) von der Twernitzund «Petrusche von Gardens etc. etc.

<sup>113)</sup> Voigt, Gesch. der Eidechs.-Ges. S. 11-16.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>) Voigt VII, G. Pr. 93 u. 145. Wie feindlich schon damals im Culmerlande, und besonders unter dem Landadel, die Stimmung gegen

conspiriren ein Jahr daranf gegen den Hochmeister Heinrich von Plauen, wobei sie Kriegsvolk aus Polen herbeizurufen und den polnischen König nm Hülfe und Unterstützung zu bitten beabsichtigen. Als der Plan entdeckt wird, flüchten sich vier von den Verschworenen nach Polen, während Niclas von Renvs. einer der Stifter der Gesellschaft, als Verräther an dem Landesherrn in Grandenz enthauptet wird 115). Die Eidechsenritter sind nnermüdlich in ihrer Feindschaft, in ihrem Hasse gegen den Orden, und das Culmerland ist immer der Hauptschauplatz ihrer Bemühungen, der fruchtbarste Boden für ihre Thätigkeit 116). Im Culmerlande herrschte bereits seit 1410 dem Orden gegenüber ein «verrätherischer und treuloser Geist» 117) nnd schon im J. 1433 ging es dort - nach dem Ausdrucke eines Ordensbeamten - «gar wunderlich durcheinander», indem «die Ritter und Knechte des Gebietes» eine Tagfahrt mit den Bürgern der Städte zur gemeinsamen Berathung hielten 118). Im Culmerlande wurde in den Jahren 1439-1440, auf Anregung und bei thätiger Theilnahme der Eidechsenritter, der sogenannte preussische Bund von Land und Städten gegen den Orden gegründet 119). Vom Culmerlande aus wurden bereits im J. 1451 Verbindungen mit dem Landvolke in den Werdern der Weichsel angeknüpft, für den Fall, dass im Zwiste mit dem Orden Gewalt gegen Gewalt zu gebrauchen wäre 120), im Culmerlande wurden schon im J. 1452 hie nnd da die ersten Stimmen laut: «wolle der Meister seine Unterthanen nicht befriedigen, so sei man geneigt, sich den Polen näher anzuschliessen» 191),

den Orden war, bezeugt eine von Voigt in seiner Gesch. der Eidechsen-Ges. S. 38-99 mitgetheite gleichzeitige Notiz, welche manche interessante Details über die Thitlichkeiten enthält, die sich die adeligen Herren des Gebiets, zu den Polen haltend, gegen die Ordenritter erhabten. Man vergl. ande Caro, Gesch. Polens III, 338-342.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>) Voigt, Gesch. Pr. VII, 145-148. Derselbe, Gesch. der Eidechs.-Ges. 34-43.

<sup>116)</sup> Voigt, Eidechs.-Ges. S. 48, 54, 57 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Voigt VII, 129—130, VIII, 234, 271, 318.
<sup>118</sup>) Voigt, Eid.-Ges. 48—49.

<sup>119)</sup> Ebend. 47-48 u. 50-53.

<sup>120)</sup> Voigt, G. Pr. VIII, 248.

<sup>191)</sup> Voigt, Eid.-Ges. 112, G. Pr. VIII, 260.

Zwei culmische Eidechsen-Ritter 122) waren es, welche sich noch in demselben Jahre zum Erzbischof Władysław von Gnesen begaben, ihn zu bitten: er möge beim Könige von Polen bewirken, dass er den von Land und Städten in Preussen gestifteten Bund gegen den Orden in seinen Schutz und Schirm nehme, worauf dann der eine von den beiden 193) als Gesandter nach Krakan ging, um «beim König sich ihrer Noth zu beklagen nud zuzusehen, ob sie in Polen, wenn sie weiter beschwert würden, eine Rücklehnung haben könnten» 124). Mittlerweile bemühte sich Hans von Czegenberg, einer der thätigsten Mitglieder der Eidechsen-Gesellschaft, die eingeborenen kleinen Freien des Culmerlandes für die Sache des Bundes zu gewinnen 125) und seitdem wurden die Verbindungen mit Polen immer hänfiger, die Gährung im Lande aber immer stärker. Die im J. 1453 anf einer Tagfahrt zu Culmsee versammelten Eidechsenritter brachten schliesslich ihre polnischen Sympathien dadurch zum öffentlichen Ausdruck, dass sie beschlossen, so viele polnischen Herren als möglich in ihre Gesellschaft hereinzuziehen, «auf dass, wie es hiess, man desto mehr Rath und Hülfe von ihnen möchte haben» 126). Wir sehen, «die polnischen Herren» waren bereits keineswegs den «prenssischen» Herren des Culmerlandes fremd, nud die Aufnahme, welche ihren Gesandten im J. 1452 von Seiten des polnischen Adels widerfahren 127), hatte zu immer häufigeren und engeren Wechselbeziehungen Bahn gebrochen 128).

<sup>118</sup>) Gabriel von Baisen und Thielemann von Woge. Voigt VIII, 267.
<sup>119</sup>) Gabriel von Baisen. In dieser zweiten Gesandtschaft nach

<sup>3)</sup> Gabriel von Baisen. In dieser zweiten Gesandtschaft nach Polen wurde ihm Habendus Winter, ein Thorner Rathsmann, zugesellt. Voigt, Gesch. der Eidechs.-Ges. 109.

<sup>194)</sup> a. a. O.

<sup>125)</sup> Voigt, Gesch. P. VIII, 285, Eid.-Ges. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Voigt, G. P. VIII, 293, Eid-Gen. 119—120. Gabriel von Baisen etste dabei seinen Standesgenossen auseinander: «Man sei dem Hochmeister nicht pflichtig, den Eid der Huldigung zu halten, da er selbst den Landen nie etwas von dem gehalten, was er ihnen zugesaget und gelobet.»

<sup>127)</sup> Voigt, G. P. VIII, 273. G. d. Eid.-Ges. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>) Vgl. Voigt, G. P. VIII, 293—294, 296, 307. Eid.-Ges. 121—124, 127, 136, 137.

Endlich war die lang vorbereitete Katastrophe reif und es brach der Tag an, wo Gabriel von Baisen, ein culmischer Eidechsen-Ritter, als Gesandter des prenssischen Bundes im Jahre 1453 vor dem Könige Kasimir von Polen in einer feierlichen Reichs-Versammlung zn Krakau folgende bedeutungsvolle Worte aussprechen durfte: «Weil das Land Preussen von Alters her und die Herrschaft der Kreuziger daselbst ans der Krone Polens ausgegangen ist und die Kreuziger selbst noch den König für einen Patron erkennen, so hat keiner billigeres Recht zu dem Lande als seine königliche Gnade. Deshalb haben alle Lande und Städte Preussens den König zu ihrem rechten Herrn erkoren und flehen und bitten, dass er sie wieder in seine Herrschaft und Beschirmung aufnehmen und ihr Herr sein wolle, wie ihm solches mit Recht gebühret 128)». - Und als nun einmal so dem Orden der Handschuh geworfen war, als es auf das Handeln ankam, waren es wiederum die Ritter des Culmerlandes und die Bürger von des Copernicus Vaterstadt, welche die Losnng zum Aufstande gaben 130).

Es wurde nun jetzt (1454) eine zweite feierliche Gesandtschaft von den Landen und Städten an König Kasimir nach Krakan abgefertigt; drei Eidechsen-Ritter standen wiederum an ihrer Spitze 12). Sie trugen dem Könige im Namen ihrer Stände förmlich die Oberherreshaft des Landes an, und setzen so die Krone ihrem Werke auf. Denn, wenn die Abneigung gegen den Orden, die Unzufriedenheit mit dessen Regimente in Preussen überall gleich gewesen waren, so war es doch ganz besonders der Ritterschaft des altpolnischen Culmerlandes Verdienst, dass sie, in die Gesellschaft der Eidensen gebannt, frith die Leitung der ganzen Bewegung übernommen und durch ihre Bemühungen es dahin gebracht hatte, dass Land und Städte des polnischen Landestheils — Culmerland, Michelau, Pommerellen — nicht etwa — wie es die Elbinger, Paranaberger, und die Bewohner des germani-

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>) Voigt, G. P. VIII, 343-844. Gesch. der Eid.-Ges. 139-140.

<sup>180)</sup> Voigt, G. P. VIII, 361-365. Eid.-Ges. 151, 157-160.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>) Hans von Baison, Augustin von der Schewe und Gabriel von Baisen. Voigt, G. P. VIII, 375. Eid.-Ges, 162.

sirten altlithauischen Ostpreussen thaten — für den König von Dänemark oder Wladislaus von Ungarn und Böhmen stimmten, sondern sich von vorn herein Polen, dem altem Mutterlande anschlossen und überantworteten 123). Mit dem feierlichen Acte dieser letzten Krakauer Gesandtschaft war die Aufgabe der Culmischen Eidechsen-Gesellschaft vollbracht. Sie verselnwindet nunmehr auch plötzlich ganz aus der Gesehichte, dunkler in ihrem Untergung, als in ihrem Ursprung; 132), König Kasimir IV. von Polen konnte aber jetzt, gestützt auf die friewillige Hinneigung des Landes 136, das seinen Schutz nachsuchte, dem Orden gegenüber folgende Rede halten:

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup>) Vgl. Voigt, Eid.-Ges. 161—162, auch 77, 113, 121.

<sup>188)</sup> Voigt, Eid.-Ges. S. 164.

<sup>154)</sup> Die preussischen Stände wussten übrigens sehr gut, was sie thaten, als sie ihre Vereinigung mit Polen betrieben. Man vgl. die Worte der Unterwerfungsacte vom Jahre 1454 («in Thorun feria secunda proxima post dominicam Ramis Palmarum» bei Dogiel IV. No. 108 p. 149-152). «Verum cum Regem et Coronam Poloniae praefati ordinis Patronum, Fundatorem et Dotatorem, ac terras praedictas videlicet Prussiae, Culmensis, Pomeraniae et Michaloviensis, a corpore et proprietate Regni Poloniae praeter justitiam et aequitatem per vim et arma alienatas constat extitisse, prisco nostro capiti et primaevo corpori, a quo excideramus, postquam juris nostri esse coepimus, illico nos reuniendos redintegrandosque censuimus, quo amplius liquere possit, renunciationem et subtractionem obedientiae Magistro et Ordini . . . . . per nos factam, non solnm vendicationem libertatis, sedjustum principatum, imperium et solium quae sivisse.» Auch dürften wir den Umstand, dass in den Urkunden dieser Zeit, - denen König Kasimirs sowohl, als auch denen der preussischen Stände - die zur Ordenszeit vollständig ignorirten polnischen Namen der prenssischen Ortschaften, sei es ganz die deutschen verdrängend, oder neben denselben, jetzt plötzlich hervortauchen, mit als ein Wink dafür erachten, dass in der ganzen Bewegung gegen den Orden auch Nationales im Spiele war. Wir führen hier als Beispiel eine Stelle aus der Huldigungsurkunde der Culmischen Stände vom J. 1454 (bei Dogiel IV. No. 110 p. 152) «Proinde nos prelati, barones, nobiles, militares, terrigenae, nec non civitatum et oppidorum, videlicet Culmeusis, Thorunensis, Brodnicensis, Novi-Forensis, Graundeczensis, Radzynensis, Laschinensis, Golubiensis, Kowaloviensis, Ludbariensis, Wabresznensis, Protoconsules, Consules, Scabini jurati» etc.

«Unsere Vorfahren waren immer des Ordens rechte Schutzherren, die ihn in dieses Land gerufen. Nan er aber zu allen Zeiten sich undankbar bewiesen und seine Gelübde gebrochen, haben wir das Land wieder zu uns genommen, unserer Krone einverleibt und werden es nimmer übergeben <sup>159</sup>). Die Folgen sind bekannt. Durch den Vertrag zu Thorn im J. 1466 wurde Westpreussen eine Provinz der polnischen Krone, ein Theil der polnischen Republik — nach 226 Jahren der Entfremdung durch den Orden (1288—1454) — lag das alte Land Chelmon unn wiederum in Polen.

Heutige deutsche Schwärmer mögen hier die Thätigkeit der deutschen Stände Preussens missbilligen, sie mögen die Eidechsen-Ritter und die städtischen «Bundesverwandten» als Verräther an dem Vaterlande und der gesammten grossen deutschen Nation verdammen, - wir haben aber zu ihrer Rechtfertigung kein besseres und schöneres Wort. als das. welches Voigt in Betreff des Ritters Hans von Baisen Beitritt zur Eidechsen-Gesellschaft entschlüpft ist: die deutschen Stände Preussens hatten erkannt, «ihre Kraft gehöre mehr dem Lande als dem hinsinkenden Orden an» 136) und wandten sich daher dem Volke und dem Staate zu, an welchem ihr Land durch geschichtliche Ueberlieferung, durch Sprache und Sitte seiner Einwohner gekettet war - sie gaben damit ihre importirte deutsche Eigenthümlichkeit zum Wohl der eingeborenen Bevölkerung auf, welche als solche dem deutschen Wesen, den deutschen Interessen stets fremd bleiben musste.

Es war nicht der Orden, der diese Ansichten theilte. Der Orden, dem sein ursprünglicher und eigentlicher Zweck, Bekehrung und Christianisirung Preussens und Lithauens nie ein endgültiger gewesen, der Orden, dessen Blicke gleich beim ersten Betreten des Landes auf Gründung einer welltichen deutschen Macht an der Ostsecküste gerichtet waren, der Orden, jener heutzatage so hoch gepriesene Träiger des für alle Völker der Erde heilbrüngenden, segensreichen Germanismus,

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) Worte König Kasimirs auf dem Unterhaadlungstag zu Mewe im im J. 1455 bei Voigt VIII, 458,

<sup>186)</sup> Voigt VIII, 315.

der Orden, dieser vorzüglichste Repräsentant des deutschen «Dranges nach Osten», der Orden erschien auch jetzt, im Augenblick der höchsten Noth und Bedrängniss gauz anders gut deutsch und patriotisch gesinnt als seine abtrünnigen preussischen Unterthanen, die er im machtlosen Zorne jetzt «bündische Hunde» 137) schalt; er war während der ganzen Kriegszeit rastlos bemüht, ganz Deutschland an seinem Schicksale zu interessiren, er trug seine Beschwerden fortwährend vor Kaiser und Reich, er bat flehentlich die deutschen Fürsten «Ihr ehrwürdigen und edlen Fürsten und um Hülfe: Herren, Edle und Edelinge - schrieb im Jahre 1454 der Hochmeister Ludwig von Erlichhausen an alle Reichsfürsten geistlichen und weltlichen Standes - sehet an die Beleidigung euerer Deutschen Nation und euerer Vorältern Pflanzung, das sind die Brüder unseres Ordens; sehet an die Zertrennung und das Verderbuiss eueres trefflicheu Eigenthums und Hospitals, das sind diese Lande, die euere seligen Aeltern dem dentschen Adel zu Zucht und Trost. Gott dem Herru und Marien der reinen Magd, seiner werthen Mutter zu Ehren . . . . . mit so schwerer Arbeit uud Blutvergiessen gewonnen haben, Lasset es euch leid sein nud erbarmet euch solches Jammers, Gedranges und solcher Noth. Kommet uns eiligst mit eurer Macht zu Hülfe» 138). Allein die Fürsten und Herren, die Edleu nnd Edelinge theilten keineswegs den patriotischen Enthusiasmus der Ritter des deutschen Ordens. - Freilich fühlten sie sich durch ihre Bitten «gerührt». Auf dem Reichstag zu Nürnberg wurde gegen Ende des Jahres 1456 «Hülfe bcschlossen und zugesagt», man «berieth» sogar einen Angriff auf Polen 139). Im Jahre darauf kam es auf dem Reichstag zu Fraukfurt selbst dahin, dass ein Reichszug nach Polen förmlich beschlossen wurde, und zwar «zur Wahrung der Ehre des deutschen Reiches, zur Aufrechthaltung des Gehorsams gegen den Kaiser und zur Bestrafung des an der ganzen Christenheit, am römischen Reiche uud am gesammten deutschen Adel

<sup>187)</sup> Voigt VIII, 273. 188) Voigt VIII, 382.

<sup>130)</sup> Voigt VIII, 516.

Wir sind nnn hart an die Schwelle des Zeitalters gekommen, wo Nicolaus Coperniens im Jahre 1473 in Thorn geboren war, in einem Angenblick, wo seine preussisch-enlmische Heimath in eine nene Phase ihrer Entwickelung trat. Man gestatte uns nun einen kurzen Blick auf die sich daselbet neu gestaltenden Verhältlinse

Die Herrschaft des Ordens war nnwiderruflich dahin. Das Land hatte sich von freien Stücken Polen angeschlossen. Wie freiwillig dieser Anschluss, ebenso frei und unabhängig war nnn die Stellnng, welche die nen erworbene Provinz zu dem polnischen Reiche einnahm. Preussen erhielt die ausgedehnteste Autonomie, die sich nur denken lässt, nnd blieb Polen gegennber so pflichtlos and selbstständig, so sehr in seinen provinziellen Vorrechten abgeschlossen, dass man fast sagen könnte, das Band, welches es an Polen knüpfte, lag in der ersten Zeit einzig und allein in der Person des von den Ständen der beiden Republiken, der Republik Polen und der Republik Preussen, gemeinschaftlich zn wählenden Königs. Sonst hatten die beiden «Staaten» keinen gemeinsamen Berührungspunkt. Nicht einmal gemeinschaftliche Wehrpflicht, denn die Preussen beriefen sich auf ihre nralten Privilegien, welche sie nnr dann «anfsitzen» hiessen, wenn der Feind die Weichsel, Ossa oder Drewenz würde überschritten haben. Einheimische Beamten, bald nach polnischem Vorbilde Wojewoden

<sup>140)</sup> Voigt VIII, 523.

und Kastellanen genannt, verwalteten nun das Land an der Stelle der Komthuren des Ordens und bildeten mit den Bischöfen einen vom polnischen Senat unabhängigen preussischen hohen Rath. Die Zusammenkünfte oder «Tagfahrten» dieser höheren Beamten (Consessus Consiliariorum Prussiae) bildeteu ein Tribunal höchster Instanz in Rechtsstreitigkeiten (die erste Appellation von demselben an den König geschah erst im Jahre 1521). Die grösseren Städte des Landes erhielten Münzrecht und prägten nun Münzen nach eigenem prenssischen, vom polnischen verschiedenen Münzfusse. Das Land blieb auch in der Finanzverwaltung von Polen geschieden und erhielt einen eigenen preussischen Schatzmeister, der nur den Ständen Prenssens «Rechnung» schnldig war. Endlich brachten die prenssischen Stände ihren Widerwillen 141) gegen die bisherige Landes-Verwaltnng dnrch Ordensbrüder, die sich stets im Anslande recrutirten, dadurch zum Ausdruck, dass sie sich bei ihrer Vereinigung mit Polen vorbehielten, es solle fortan in Prenssen Niemand, der nicht ein Eingeborener des Landes wäre, Güter besitzen oder ein Amt bekleiden, es sei denn, dass ihm die preussischen Bürgerrechte, oder wie es damals hiess, das preussische «ius indigenatus» von den Ständen bewilligt worden wäre. Freilich wurde dadurch anch den eventuellen Einwanderungen aus Polen vorgebeugt, wo jedoch die Preussen zu allen Standesrechten zngelassen waren 142). - Indessen wie sehr sich auch Preussen nach Aussen hin verschanzte, wie sehr es sich in seiner provinziellen Eigenthümlichkeit abschloss, gegen das Eindringen polnischer Sitte, Sprache and Gewohnheit war kein Gesetz mächtig. Es ist kanm denkbar, wie rasch und nuvermerkt die vollkommenste Umwandlung in dieser Beziehung in Preussen geschah, wie geräuschlos, ohne Zwang und Druck nnd ohne jeden gewalthaberischen Eingriff, sich das polnische Wesen überall im «königlichen» Preussen - denn so hiess nunmehr das heutige Westprenssen im Gegensatz zum östlichen, später «fürstlichen»

<sup>141)</sup> Vgl. Voigt VIII, 677.

<sup>149)</sup> Für die Einzelheiten in Bezug auf die Stellung Preussens zu Polen s. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen S. 628-648.

Landestheil — verbreitete und zur Geltung kam. Es existirt in der Geschichte schwerlich ein zweites Beispiel eines so raschen, spontanen Wechsels dessen, was man gewöhnlich die Physiognomie eines Landes zu nennen pflegt — ein glänzender Beweis dafür, wie schwache Wurzeln das Deutsehthum trotz der zweihnudertjährigen Bemühnngen des Ordens hier fassen komute und wie unzuverlässig der Boden war, auf welchem seine Herrschaft im preussischen Lande beruhte <sup>145</sup>).

Wo diese Umwandlung besonders leicht geschal, war auf dem Lande, und am leichtesteu und schnellsten im Calmischen, wo, wie wir gesehen haben, das polnische Element auch zur Ordenszeit, in dem Landvolk und unter den kleinen freien Landsassen eine compacte, massive Vertretung fand. Jedes Land zichtet sich nach seines Herrn Sitter, sagt ein preussieher Schriftsteller des XVII. Jahrhnnderts, indem er diesen merkwürdigen Wechsel der Zeiten beschreibt <sup>144</sup>) und es eilten nun die deutschen adligen Herrn um die Wette, dieser Aufgabe Genüge zu leisten. In dem raschen, freiwilligen Trans-

<sup>145)</sup> Wenn wir von Dr. Prowe in seiner schon oben (Anm. 44) erwähnten Schrift: «Westpreussen in seiner gesch. Stellung» u. s. w. in Bezug auf diese rasche Polonisirung des Landes S. 56 die Aeusserung hören, dass «Westpreussen seines deutschen Charakters in den beiden Jahrhunderten vor seiner Wiedervereinigung mit Ostpreussen, entkleidet worden ist», so können wir nur dieser Aussage in allen Stücken beipflichten, insofern nämlich Westpreussen während der zweihundertiährigen Ordensherrschaft, mit eben diesem deutschen Charakter nur gewaltsam «bekleidet» worden war. Wenn nun diese Entkleidung, wie es Dr. Prowe auch weiss, nicht in allen Landestheilen anf gleiche Weise stattfand, so lag dies einmal daran, dass die deutsche Colonisation in manchen Gogenden, wie z. B. in den Niederungen der Weichsel, besonders stark gewesen war, und auch an dem Umstande, dass sich die Polen nie dazu herablassen wollten, gegen fremde Stämme und Nationalitäten, die sich auf polnischem Boden niedergelassen hatten, die Ausrottungs- und Tilgungsmaassregeln zu gebrauchen, welche jetzt von so manchen Regierungen, die hierin dem Vorbilde der deutschen Ordensmeister folgen, gegen sie selbst und auf ihrem eigenen historischen Boden nicht nur mit Beharrlichkeit angewandt, sondern immer noch verschärft werden.

<sup>141)</sup> Hartknoch A. u. N. Preussen p. 482.

figurationsprocess wurden selbst die alten dentschen Ritternamen nicht verschont, man warf sie ab und ersetzte sie mit neuen polnischen, welche gewöhnlich von der Benennung des besessenen Stammgutes hergeleitet wurden und vielleicht schon längst beim Landvolke der Umgegend gangbar waren, diese Weise änderten im Laufe des XVI. Jahrhunderts ihre Namen: die von Felden in Zakrzewski, die von Canden in Trzciński, die von Gluchaw in Gołuchowski, die von Nostiz in Bakowski, die von Elsenau in Elzanowski, die von Schleiwiz in Konarski, die von Krokau oder von Crochow in Krokowski, die von Damerau in Dabrowski, die von Lechwald in Powalski, die von Goldstein in Kossowski, die von Schaffenburg in Plemiński, die von Dorpusch in Dorpowski, die von Konopath in Konopacki 145). - Im XVII. Jahrhundert kannte man in «Königlich-Preussen» keinen deutschen Adel mehr. «Ja so weit ist es gekommen, sagt von Westpreussen ein aus dem

<sup>145)</sup> Hartknoch, S. 452, Ausserdem sind uns unter der westpreussischen Ritterschaft bekannt: die von Starenberg oder Stangenberg später Kostka genannt, die von Zeibersdorff - Sartawski, die von Baysen - Bażeński, die von Kleist oder von Gleisten - Doregowski, die von Allen oder von Alden - Meldzyński, die von Schwarzenbach - Czerniewski, die von Wallenbach - Bartliński, die von Rutendorff - Przewoski, die von Estken -Estko, die von Ziegenberg - Wulkowski, die von Tallen - Wilczewski, die von Walden - Luziński, die von Schonberg - Szembek, die von Beyersee - Bejerski, die von Machwitz - Machwic u. A. (Man sehe die betreffenden Namen in Niesiecki's Herbarz Polski Lipsk 1839-1846), Viele dieser um das 15. und 16. Jahrhundert polnisch gewordenen scheinbar deutschen Ritterfamilien, welche aber sehr häufig alte eingeborene polnische Geschlechter waren, die sich nur, gleich dem böhmischen hohen Adel im Mittelalter, zur Ordenszeit dentsch benannten, findet man auch aufgezählt in einem im J. 1856 in der Biblioteka Warszawska (III, S. 349-372) erschienenen Aufsatze von Adam Amilkar Kosiński, betitelt «Szlachta Pruska». Der Verfasser benutzte ein handschriftliches polnisches Wappenbuch Preussens ans dem XVII. Jahrhundert und bezeugt (S. 852), dass sich in demselben auch viele einheimische Familien angeführt vorfanden, die auch während der Ordensherrschaft ihre polnischen Namen und Wappen fortbewahrton. Diese Namen wollte der Verfasser in der Fortsetzung seiner Abhandlung angeben, wir haben aber zu unserem Leidwesen diese Fortsetzung in den folgenden Bänden der Bibl. Warsz. vergeblich gesucht.

«fürstlichen» Theile gebärtiger Zeitgenosse<sup>146</sup>), dass, obgleich noch zur Zeit viele von den alten deutschen adeligen Geschlechtern im Lande übrig seien, man dieselben nunmehr weder aus den Sitten, Kleidung und Sprache, noch aus dem Namen von den anderen polnischen Geschlechtern unterscheiden kann.» — Es genügt, einen Blick auf die in die sogenannten vVolumina legum» <sup>147</sup>) eingetragenen Stimmen-Verzeichnisse der Provinz Preussen bei Königswahlen des XVII. Jahrhunderts zu werfen, um sich von der Wahrheit der obigen Worte sn überzengen <sup>148</sup>).

Allerdings geschah die Umwandlung nicht ganz mit einem Schlage und das Deutsche wich zwar rasch aber nur stufenweise vor dem Polnischen zurück. So war noch im XVI. Jahrhundert die officielle Sprache in den Gerichten und die Sprache der Verhandlungen auf den preussischen Tagfahrten die deutsche. «Prussiae incolae, - sagt ein Zeitgenosse 149) - in conscribendis actis judiciorum Germanica lingua mag is utuntur. vulgo mixtim Polonica et Germanica loquentes.» Noch im Jahre 1552 bewillkommnete der marienburgische Wojewode Achatius Czema den in Thorn feierlich einziehenden König Sigismund August - «mit einer zierlichen Teutschen Rede» 150). Noch im J. 1555 war es auf dem Landtage zu Graudenz für «einige der Räthe, die der Polnischen Zunge nicht mächtig waren» - Ursache zu Beschwerden, wenn der Botschafter des Königs seine «Werbung» an die Stände in polnischer und nicht in lateinischer oder deutscher Sprache, wie es noch da-

<sup>146)</sup> Der eben citirte Hartknoch (geb. 1644, gest. 1687) a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>) Officielle Sammlung polnischer Reichstagsbeschlüsse, im vorigen Jahrhundort veranstaltet.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Man lese z. B. die «Suffragia» der Wojewodschaften Chelmno, Malborg (Marieburg) und Pommer aur Wahl König Johan Kasimirs im J. 1648 (Vol. leg. IV, S. 250—251). Vgl. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen S. 453, wo er die zu seiner Zeit blühenden Rittergeschlechter Westpreussens aufzählt.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup>) Der Pole Martin Kromer (geb. 1512 † 1589) in seinem Werke «Polonia, sive de situ, populis, moribus, magistratibus et republica regni Poloniae.» Ed. 2a. Coloniao 1578 p. 46.

<sup>100)</sup> Zernecke, Thornische Chronica, Berlin 1727 S. 136.

mals Brauch war, verrichtete 151). Allein bereits im J. 1527 bedienten sich manche der höheren preussischen Beamten auf den Landtags-Verhandlungen zu Elbing der polnischen Sprache 152). Die Versuche wurden mit der Zeit immer hänfiger 158) and im J. 1563, also noch am dieselbe Zeit, da anch in ganz Polen die polnische Sprache das Latein endlich ans dem Amtsverkehr verdrängte - überreichten auch die preussischen «Landboten» d. h. die Mitglieder der unteren Kammer des preussischen Landtages ein erstes officielles «Einbringen» in polnischer Sprache an die sogenannten Landesräthe 154) oder an die Obere Kammer des Landtages, welche, nach dem Muster des polnischen Senats von den höheren Landesbeamten den Bischöfen, Wojewoden und Kastellanen Preussens gebildet war. - Drei Jahre nachher verlangten schon «die Landboten und der kleinen Städte Geschickten, dass die Process-Acten Polnisch ausgegeben, auch die Sachen vor Gericht in derselben Sprache geführet werden möchten» 155). Allein dieselben Räthe, welche sich selbst «mehr und mehr» bei den Verhandlungen der polnischen Sprache bedienten, glaubten hier noch an dem «alten Gebrauche» festhalten zu müssen, und beschlossen, dass es nur in dem Falle, wo «die Gerichts-Anwalde der Parten Meynung unrecht ausdrückten, denselben erlaubet seyn könnte, ihre Nothdurfft in der Sprache, der sie mächtig wären, selbst anzudeuten; wiewohl auch solches ehmahls in keiner anderen als der Teutschen geschehen dörffen» 156). Indessen kam bereits im J. 1579 auf der Tagfahrt zu Graudenz der Beschluss durch, «dass künfftig einem jeden ohne Unterschied, Teutsch oder Polnisch zu rechten erlanbt sevn sollte» 157) und als im Jahre 1587 der königliche Gesandte

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) Lenguich, Geschichte der Preussischen Lande königlich polnischen Antheils, Danzig 1724, Bd. II, S. 121 Anm.

<sup>153)</sup> Lengnich I, 36.

<sup>150)</sup> Vgl. Lengnich II. 194—195 u. II, 271.

<sup>164)</sup> Lengnich II, 271.

<sup>155)</sup> Lengnich II, 336.

<sup>156)</sup> Lengnich II, 271.

<sup>157)</sup> Lengnich III, 313-314.

Boitr. z. Nat. d. Copornicus.

sich zum letzten Mal auf einem preussischen Landtage der deutschen Sprache bediente, musste der Bischof von Culm den Vortrag in polnischer Sprache wiederholen, eweil die meisten Laudboten der teutschen nicht mehr kundig waren» <sup>158</sup>) und trotzdem wurde die polnische Sprache und Verhandlungsweise erst noch einige Jahre später, 1591, definitiv auf den Landtagen Preussens eingeführt <sup>159</sup>).

Wie aber Dr. Prowe (Westpr. in seiner gesch. Stellung etc. S. 60) in Bezug auf die Polonisirung Westpreussens im 16. Jahrhundert von den «Bemühung en der Polen die deutsche Sprache aus dem öffentlichen Lehen in Preussen ganz zu entfernen» zu sprechen kommt, ist uns um so weniger hegreiflich, als er die betreffenden Vorgänge auf den preussischen Tagfahrten genau zu kennen scheint und folglich auch von der vollkommenen Spontaneität dieser «Bemühungen» üherzeugt sein musste. Von welchen «Polen» redet hier auch Dr. Prowe, der doch sonst so nachdrücklich nur «Preussen» in den Landeseingeborenen, die auf den preussischen Landtagen einzig und allein vertreten waren, zuerblicken pflegt? Diese «Preussen» waren ja nach Dr. Prowes Darstellung nur verfolgte und hedrängte Deutschen, welche ihre deutschen Rechte, ihre deutsche Nationalität und ihre deutsche Sprache («quae totius gentis erat» sagt Dr. Prowe an einem anderen Orte und zwar in der Schrift «De Nic. Copernici patria, Thorn 1860 S. 14) «unter schweren Kämpfen» gegen die Angriffe des polnischen Hofes zu vertheidigen hatten. Die ganze

<sup>108)</sup> Lengnich IV, 33.

<sup>169)</sup> Lengnich IV, 122. Alles deutliche Beweise dafür, dass, wenn die deutsche Sprache im polnischen Preussen sich noch so lange als Amts- und Gerichtssprache erhielt, es mehr in Folge der Gewohnheit und aus Rücksicht für das Hergehrachte, «den alten Gehrauch» und «der Vorfahren Exempel» wie wir es bei Lengnich lesen, als aus Nothwendigkeit geschah. Genau so wie hier mit der deutschen, war es in Lithauen mit der russischen oder vielmehr ruthenischen Sprache der Fall, welche dort als officielle Schriftsprache vor der Vereinigung des Landes mit Polen (1386) mit den ersten Anfängen staatlicher Bildung eingeführt, noch 200 Jahre nachher ausschliessliche Geltung als Gerichts- und Gesetzes-Sprache hatte (wir erinnern an das 1588 in Wilna in dieser Sprache edirte Landesstatut) und sich in einzelnen herkömmlichen Sätzen, namentlich in Beglauhigungsformeln und Transsumpten-Ueherschriften, mit der ihr eigenthümlichen Kirilicaschrift, bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts erhielt - ohgleich die gewöhnliche Umgangssprache der Gehildeten dort von jeher die polnische war und alle Privaturkunden und Briefe schon im 16. Jahrhundert nur in dieser Sprache ausgefertigt wurden.

«Zgoda!» — (Einverstanden!) war nun jetzt wie in ganz Polen, so auch auf den Versammlungen der preussischen «Herrn Brüder» (beliebte Intitulation der polnischen «bene

rein staats- und standeurschtliche Opporition der preussischen Stände im 16. Jahrhundert, die ihre provinzielle Sonderstellung, wis sie bei der Uebergabe des Landes an Polen durch Verträge und Privilegien gewährleistet war, gegen die centralisieranden Bestrebungen der gebenschen Könige, des polnischen Senats und der Reichstage, die alle irchtig erkansten, wie gefährlich und in pollitischer Hinsicht unvurlässig eine solche Stellung war, zu schläten hauten, und, wie es in ähnlichen Pällen immer geschicht, in der That hartantickig echlitzten und vertheidigten, diese Opposition, die nichts mit Nationalantagonismus bei der grossen Mehrheit der damaligen «Preussen» zu funn hatte, da sie von denselben Individuon geführt wurde, welche polnisches Leben und polnische Stitte im Lande so rasche zur Geltung benachten, diese Opposition heisst doch dem Dr. Prowe ein Kampf des Germanenthums gegen Polenthum!

Das ist nun nicht der einzige Widerspruch in Dr. Prowe's Abhandlung. Sie strotzt von denselben. Wir führen beispielsweise nur deren Schlassworte an (S. 64): «Westpreussen ist in alter Zeit durch deutsches Blut erkämpft, ist dann als friedliche Eroberung der Pflugschaar und bürgerlichen Arbeit zu deutscher Gesittung emporgeblüht. Nnr das Schwert hat uns zeitweise dem Gesammtvaterlande entrissen. > Abgesehen davon, dass Dr. Prowe selbst am Anfange seiner Schrift diese «Erkämpfung» des Landes und namentlich Westpreussens, als mit ganz andern Mitteln, denn durch das ritterlich vergossene Blut der Helden geschehen, schildert, und dass an und für sich die Polen doch in ganz gleichen Besitzrechten sein würden, wenn sie das, was die Deutschen durch ihr Blut - mit ihrem Schwerte gewonnen hatten - fragen wir, was für ein polnisches «Schwert» meint hier Dr. Prowe, das irgend wie nnd wann die Dentschen in Preussen «dem Gesammtvaterlande» sollte entrissen haben? Es war ja gerade der Umstand ein Hauptpalladium der von Dr. Prowe so hoch gepriesenen ständischen Opposition in Prenssen, dass das Land nicht durch das Schwert, sondern durch die freiwillige, ungezwungene Wahl soiner Einwohner sich Polen im 15. Jahrhundert angeschlossen hatte und daher nicht als ein erobertes, sondern als ein vertragsmässig mit Polen vereinigtes zu behandeln sei (worüber man sattsam bei Lengnich nachlesen kann). Wie wir sehen, spielt Dr. Prowe durch diesen Ausspruch dem eben so eifrig von ihm in Schutz genommenen legitimen Widerstand der Preussen einen schönen Streich! Er beraubt ihn seiner historischrechtlichen Grundlage! Uebrigens lässt sich von Dr. Prowe erwarten, dass er in dieser Materie noch weiter gehen werde und eines schönen nati») der acclamirende Beifallaruf der «Boten»: «Niema zgody!» — (Nicht einverstanden!) — «Bitte nms Wort!» — «Prosse o glos!» riefen dazwischen die mit der Motion Unzufriedenen dem «Marschall des Ritterstandes» zu, worauf dann dieser die Einwürfe und die streitigen Punkte aufseichnete und «do göry», der oberen Kammer — zur Entscheidung zuschickte <sup>169</sup>). Polnisches Leben, polnisches Wesen herrschte unn in Preussen nnd im Culmerlande, ganz als ob dasselbe nie die fremde Herrschaft des deutschen Ordens zu ertragen gehabt hätte. «Una gens, unus populus, nno nomine omnes Poloni censemur» schrieb sehon im Jahre 1575 der spätere

Morgens mit einer «wissenschaftlichen», «von der Parteien Hass und Gunst unverwirrten» (vgl. Dr. Prowe's Westpr. S. 1) Deduction dessen die Welt überrascht, wie König Kasimir von Polen im Jahre 1454 Westpreussen gegen iedes Recht mit Krieg überzog und gewaltsam an sich riss! Unglaublich, doch möglich! - denn wahrlich, es fehlt in Dr. Prowe's bisher erschienenen Schriften nicht an hierauf hinweisenden Redensarten und Behauptungen. Wie sollten wir z. B. folgende Worte, die wir seiner lateinischen Broschüre : de Nicolai Copernici patria S. 11 entnehmen, verstehen? «Ex hac Borussiae deditione Poloni genti suae Copernicum adscribendum esse colligunt quippe qui lucem aspexerit septem (!) annis (im J. 1473!) postquam Thorunum regem Polonorum patronum acceperit (obgleich Dr. Prowe selbst auf der vorhergehenden S. 10 von der feierlichen Gesandtschaft der preussischen Stände an Kasimir von Polen im J. 1454 spricht, auf welche dann noch in demselben Jahre die feierlichen Huldigungen der Stände in Thorn, Danzig u. s. w. folgten, allein das ist noch nur Nebensache). Quod quidem priusquam refellere aggrediar, Polonos admonitos velim amplius quadraginta annos esse, quum Posnaniae magnus ducatus regni Bornssici provincia facta sit, atque tantum abesse, ut, qui in illa provincia Polonico sermone patrio utantur, Germani esse velint, ut sint, qui se Borussos esse aegre ferant. Enthalten diese Worte nicht eine einfache schmähende Ironie, wie man deren Entwaffneten und Schwachen gegenüber so leicht und mit solcher Wollust ausspricht, so müssen sie nothwendigerweise aus einer festen inneren Ueberzeugung geflossen sein und in diesem Falle - müssen wir eine baldige «wissenschaftliche » Motivirung derselben erwarten,

<sup>269</sup>) Eine ausführliche Beschreibung der preussischen Landtage findet man bei Hartknoch: «Respublica Polonica.» Francofurti et Lipsiae 1637, S. 697—699, zu vgl. Alt- und Neues Preussen S. 637. Primat Karnkowski, damals Bischof von Włocławek, an den zum Könige von Polen gewählten Heinrich von Valois in einem Briefe, in welchem er ihm die Provinz Preussen und ihr Verhältniss zu Polen beschrieb 1819.

#### B. Die Stadt.

Wenn nnn nach allem dem, was in dem vorhergehenden Abschnitte in Bezug auf das Culmerland gesagt worden, jeder leicht einsehen wird, dass der Italiener Girolamo Ghilini (1589-1670), als er im 17. Jahrhundert die Worte schrieb: «Torn cità grandissima di Masovia iu Polonia diede al mondo Nicolo Copernico» etc. 162), sich eigentlich nicht so sehr irrte, wie es den Uneingeweihten scheinen möchte - es war ja auch die allgemeine Stimmung in Prenssen im 15. und 16. Jahrhundert eine solche, dass sie jede Erinnerung an die Herrschaft des Ordens, jenes Urhebers der langen Lostrennung von Polen und Masovien, zu verwischen und zu tilgen suchte, so folgt jedoch hieraus noch nicht, dass des grossen Copernicus Vaterstadt, um die Zeit, als er in derselben geboren ward, noch irgend wie dem altmasovischen Taruowo, aus dem sie einst entstand 165), ähnlich geblieben sein sollte. Thorn und die übrigen preussischen Städte bildeten vielmehr im 15. und mehr noch im 16. Jahrhundert einen entschiedenen Contrast zu der Stimmung, die im Lande herrschte. Sie hatten zur Zeit der Ordensherrschaft einen bei weitem schärfer ausgeprägten deutschen Charakter erhalten, als es mit dem Lande der Fall war, sie blieben diesem Charakter auch in der Folge treu und

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Illustrium virorum epistolae. Cracoviae 1578. L. III. ep. XLV. Im 2. Bande des Diugosz. Lipsiae 1712 p. 1797.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup>) «Theatro d'huomini letterati aperto dal abbate Girolamo Ghilini accemico incognito in Venezia 1647 Bd. II. S. 198, angefihrt von Krzyżanowski: Mikolaja Kopernika spomnienie jubileuszowe Warschau 1844, S. 16.

<sup>163)</sup> Vgl. unsern Anhang, No. I.

waren noch überwiegend, wenn auch nicht ausschliesslich dentsch, als sie im Jahre 1793 von Polen losgerissen wurden. Die polnische Bevölkerung, wenn auch immer zahlreich in denselben vertreten, spielte doch vor der deutschen Gemeinde stets nnr eine nntergeordnete Rolle, das deutsche Element blieb tonangebend und liess nie das Ruder der städtischen Angelegenheiten aus den Händen fallen. Die Stadtbeamten, der Rath und die Bürgermeister wurden in der Regel ans deutschen Bürgern gewählt, obgleich man wohl diese Thatsache nicht zu der Bedeutung eines allgemeinen, die polnische Bevölkerung in den Städten von jedem Amte förmlich ausschliessenden Gesetzes erheben darf. - Denn wenn der schon oben angeführte Kromer 164) von den preussischen Städten im XVI. Jahrhundert auch behanptet: «Civitates (Prussicae) a decurionibus seu consulibus et quidam Germanicae linguae et sanguinis - Polonos enim pro externis habent, et neque ad artes mechanicas perdiscendas admittant - reguntur.» so ist dies nnr eine übereilte und übertriebene Angabe, welche, in Bezng wenigstens anf die Vaterstadt des Copernicus, sich leicht zurückweisen lässt. - In Marienburg schloss allerdings in früheren Zeiten die Willkür alle eingeborene Preussen und Undeutschen von den Bürgerrechten aus 165), allein in den nbrigen Städten Preussens und in Thorn durfte sich, lant eines ansdrücklichen Rathsheschlusses aus dem Jahre 1389. ein ieder freie Mann von ehrlicher Geburt und Sitte niederlassen und sich um die Bürgerrechte bewerben «er komme von wannen er wolles 166).

Wer das Buch, welches der Thorner Bürgermeister Zernecke am Anfange des vorigen Jahrhanderts über seine Vaterstadt schrieb, durchblättert, wird sich leicht des Irrthums Kromers überzeugen können. Allerdings haben die Deutschen anch in Thorn fast ausschliesslich die Leitung der Stadtangelegenheiten — fast alle Namen der Stadtbeamten sind deutsch — allein hie und da taucht auch in der frühesten Zeit ein polnischer

<sup>164)</sup> Polonia S. 200.

<sup>165)</sup> Voigt VI, 700.

<sup>100)</sup> Wernicke, Gesch. Thorns. Thorn 1842 I, 22.

Name gleichsam zum Beweise seiner Gleichberechtigung hervor.

Unter den Rathsmännern und Bürgermeistern, die der Hochmeister Heinrich von Plauen «nach seinem Gefallen und Muthwillen, ohne einiges Verschulden» im J. 1411 absetzte, nm andere an deren Stelle eigenmächtig zu ernenuen «wider des Landes Recht und Freyheiten, vermöge welchen die Städte Macht haben, Bürgermeistere und Rathmanne zu wehlen nud abzusetzen» — führt uns Zernecke vor, sich auf das Kührbuch» des Rathes berufend 149°, las Bürgermeister: «Potter (Piotr = Peter) Reiss» und «Gotck o (Gedko?) 160°) Reben», nnter den Rathmännern aber «Petra sch (Pietrass) Öziras» — «Zwas» steht in der zweiten Ausgabe der Zernecke en Chronik vom J. 1727 S. 30 — und es weisen diese polnischen Namensformen nicht zweideutig auf die poluische Herkunft derer hin, denen sie dienten 150°).

Zum Jahre 1867 stossen wir auf einen Gregorius Dobrocki, welcher fünf Jahre lang das Amt eines Rathsecretärs bekleidete 179 nud nnter den vielen polnischen Bürgernamen, die nns fast auf jeder Seite der Chronik entgegeutreten, fünden wir zum Jahre 1563 einen George Gawron 179, den Wernicks (II, 116) als vorstädtischen Schöppen kennt, zum Jahre 1580 «Bartholomäus Koscielke, einen hiesigen Bürger und Büttner» und zum Jahre 1593 einen «Nicolaus Holbicki», der als

<sup>167)</sup> Historiae Thoruniensis nanfragae tabulae, oder Kern der Thornischen Chronik, Thorn 1711. S. 32.

<sup>\*68) \*</sup>Gothca» nennt Boguchwał bei (Sommersberg II, 48) den Bischof Gedeon von Krakan, † 1185. Bandouin de Courtenay führt aus Grünhagens Regesten zur schles. Gesch. Breslau 1866—1867, I, 60. zum Jahre 1202 einen andern \*Godko» an.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>) Bei Wernicke finden wir übrigens diese Namen schon hübsch doutsch zugeschnitten I, 135. Peter Russ, Gottke Röber, Peter Cziras.\*

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Zernecke 2. Aufi. 1727, S. 193. Rathssecretär Thorn's war auch am Ansgange des XVI. Jahrhunderts der bekannte polinische Dichter Jan Rybiński, welcher auch daselbst seine Gediothensammlung: «Gesli różnorodnych księga I» im J. 1593 herausgab.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Zernecke 1711, S. 115, 1727, S. 142. Zernecke 1711, S. 138, 1627, S. 206.

«Münzmeister» bezeichnet wird, vorgeführt<sup>172</sup>). Diese wenigen Beispiele genügen sehon, die Geltung der Angabe Kromers, wenn nicht vollständig zu untergraben, wenigstens doch dahin zu beschränken, dass nur solche Polen in den preussischen Städten weder ein Amt bekleiden, noch ein Handwerk erlernen dürften, welche als besitzlose Ankömmlinge, das Bürgerrecht noch nicht erhalten hatten <sup>173</sup>). Ein die ganze pohisch-

172) Auch bei Wernicke begegnen wir hie und da unter Thorner Bürgern einem, wenn auch gewöhnlich durch die Schreibung sehr entstellten polnischen Namen. So zum J. 1456: Michael Paluschki I. 253 Anm.), Bertusch Rabe und Georg Grzegorz (I, 254). Zum Jahre 1458: Mathias Czerske (I, 262) u. s. w. Nicht zu vergessen ist, dass sehr viele eingeborne Polen anch nnter deutschen Namen stecken mögen - wir erinnern nur an jenen George Gawron, der «nach andern» (Wernicke I, 116) auch «George Auschwitz» hiess - und dass kein Volk so leicht fremde Orts- und Personennamen zu verdrehen nnd zn assimiliren versteht, als das Deutsche, ist anerkannt. Es heisst ja znm Jahre 1559 dem Zernecke (1711, S. 111, 1727, S, 142) der polnische Palatin von Inowrocław, Służewski, «Johann von Schlause»! und noch in unseren Zeiten nennt ein moderner deutscher Schriftsteller. E. F. Apelt (Die Reformation der Sternkunde. Jena 1852. S. 52) den polnischen Astronomen des XV. Jahrhunderts Albort von Brudzewo «Albrecht Brudler»!

Ein Beispiel von einem polnischen Bürger Thorns mit einem deutschen Namen, bringt uns, wohl nur unversehens, Dr. Prowe selbst in einer Verhandlung des Thorner Schöppenbuches aus dem Jahre 1474 bei, die um so mehr interossant ist, als in derselben auch des Niclas Kopernik, dos Vaters des Astronomen, Erwähnung geschieht. Die Worte der Verhandlung, wie sie Dr. Prowe anführt (Neue Preussische Provinzial-Blätter, 3. Folge, Bd. XI, 1866 im Aufsatze: Das Andenken des Copernicus hei der dankbaren Nachwelt, S. 389) lanten: «Voytko der Olsleger . . . . . . vorkoufft hot Stephan Olsleger seynem elichen zone . . . . . . evn haws vff Sente annengasse zwischen her Niclas Koppernigks vnd der Wittwe haws gelegen. An das Haus Koperniks stiess also das eines Wojtko (gowöhnliche Deminutivform für Wojciech, den slavischen Namen des heil. Adalbert), der seinem Handwerke nach ein Oelschläger (Oelmüller) war und dessen deutsche Standesbezeichnung seinem Sohne zum Familiennamen wurde. Dass aber ein Dentscher nicht Wojtko geheissen haben konnte, braucht wohl nicht erst betont zu werden.

178) Es wird vielleicht hier die passende Stelle sein, zwei Machtsprüche Dr. Prowes in Bezug auf Thorn aus soiner Schrift: «De Nic. redende Bevölkerung so in ihren Rechten beeinträchtigendes Gesetz wäre aber auch ohnehin in Thorn gänzlich unausführbar gewesen. Denn diese Bevölkerung war dort von ieher sehr zahlreich, zahlreicher als in einer anderen preussischen Thorn bestand is schon vor der Festsetzung des Ordens, und wenn es auch nur erst durch die deutschen Colonisten und in Folge der denselben vom Orden ertheilten Begünstigungen zur wahren Blüthe als Handelsstadt gedieh, so war doch die Anzahl der Eingebornen hier immer so beträchtlich, dass selbst der moderne deutsche Geschichtsschreiber Thorns, Dr. Julius Emil Wernicke, bei aller seiner Abneigung gegen die Polen, nicht leugnen kann, dass bereits in frühester Zeit ein Theil der Bevölkerung «slavischen Stammes» war 174), und wenn wir einem Zeitgenossen und Landsmanne des Copernicus, dem Dominicaner-Mönch Simon Grunau 175) trauen sollen, waren zu seiner Zeit Deutsche und Polen in Thorn in gleicher Anzahl 176). Dieses Zeugniss nöthigt auch vielleicht dem Wernicke das Geständniss ab. dass «im Munde des Volkes die polnische Sprache damals (im XVI. Jahrhundert) ebenso häufig

Cop. patria» ohne Commentar mitrutheilen. Er sagt dort S. 19: «Habitaban quidem Thorumi etiam sanguinis Polonici homine» qui ex agris suburbanis immigraverant, sed civitate non donati (t) tonuicrio ordinis atque vitae erant» und S. 20: «Senatorum jam inde ab ribbi incumabulis nomina secrata sunt, verum usque ad annum Thorumensibus funestissimum (1724) nullnm, quod originem Polonicam ferst, nomen deprehend es».

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>) I, 22. «Wenn auch nicht in Abrede gestellt werden kann, dass ein Theil der Bevölkerung slavischen Stammes war etc.»

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Simon Grunau aus Tolkomit schrieb in den Jahren 1515—1529 and gab seiner preussischen (deutschen) Chronik den Titel Croisca und Beschreibung der allerleutigeten, nittalichsten und wahren Historien des nankundigen Landes zu Preusen bis auf heut, zu wisen ei einem Menschen möglich ihz. Das Werk ist in gedruckt worden, und ist nar in einigen Abschriften vorhanden, deren wichtigste die auf et Sachtbilohekt zu Königaberg befindliche it. (8. Töppen, ed.), der preuse. Historiographie, Berlin 1853. S. 123—126, 127, 202.)

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Grunau (Tractat 1.) cap. 4, (angeführt von Dominik Szulc, Pisma. Warszawa 1854, S. 231). «Quum praeterea Thounium mixtim Poloni et Germani habitant et numero pares essent» (sic.)

gewesen sein muss, als die deutsche» (II, 120). Und in der That war Thorn bereits im XVI. Jahrhnndert eine halbpolnische Stadt 177). - Der erste öffentliche lutherische Gottesdienst, der hier abgehalten wurde, ist uns zugleich ein Beweis dafür, wie zahlreich und angesehen damals die polnische Gemeinde Thorns gewesen sein mnss. Er fand im J. 1540 für polnische Evangeliker in der Georgenkirche statt. «Doch haben Sie (die Lutherischen) - erzählt Hartknoch, A. n. N. Pr., 505. - nmb das 1540 Jahr erstlich in S. Georgenkirche die Polnische Psalmen angefangen zu singen. Denen haben die Tentschen in der St. Marienkirche gefolgt, da der letzte Münch den Lutherischen Glanben angenommen». Die Folge war, dass König Sigismund Angust, dnrch ein Privileginm vom 27. März 1557 den protestantischen Bürgern Thorns freie Religionsübning zusicherte, woranf dann vier der ansehnlichsten Kirchen der Stadt, die Marienkirche, die Jacobskirche, die Georgenkirche und die kleine Katharinenkirche in die Hände der Protestanten "bergingen178). Zernecke, der ans archivalischen Quellen schöpfte, hat uns in seiner Chronik vom Jahre 1557 an die Namen aller an diesen Kirchen angestellten Prediger sorgfältig aufbewahrt. Auf diese Weise erfahren wir, dass neben den dentschen Geistlichen zu allen diesen Kirchen anch polnische Prediger und Oberprediger in gleicher Anzahl berufen wurden und aus einem uns gleichfalls von Zernecke mitgetheilten Beschlusse des Thorner Raths zum Jahre 1596 geht unwiderleglich hervor, dass polnische und deutsche Sprache im protestantischen Gottesdienst zu Thorn von jeher vollständig gleichberechtigt waren 179). Allein auch

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>) Thorn ist noch jetzt keineswegs ausschliesslich deutsch. Im Jahre 1867 gab es in der Stadt 7977 Protestanten und 5134 Katholiken, was ungefähr auch das Verhältniss der Deutschen zu den Polen sein wird. Gleelawita. Z roku 1868 rachuuki. Drezno 1869.)

<sup>178)</sup> Hartknoch l. c.

<sup>178) «</sup>Den 8. März (1596) hat E. E. Rath diese Anordnung im Gottesdienste gemacht, dass die polnische Predigt am Donnerstage eingestellt und eine Betstunde um Erhaltung des reinen evangelischen Gottesdienstes angeordnet, das polnische Predigen aber auf den Mitt-

in anderen wichtigen öffentlichen Verrichtungen trat diese Gleichberechtigung in Thorn bereits sehr früh hervor. Als i. J. 1549, nach der Thronbesteigung Königs Sigismund-August von Polen, zwei höhere Beamte des Landes Preussen als königliche Commissäre zur Abnahme der Huldigung von der Bürgerschaft in Thorn erschienen, leisteten die in einer feierlichen Versammlung zusammenberufenen deutschen Bürger der Stadt in deutscher, die polnischen dagegen in polnischer Sprache ihreu Eid, 1\*9,

Indessen, wie zahlreich und angesehen auch die polnische Gemeinde in Thorn und in den anderen Städten Preussens gewesen sein mag, wie sehr auch im XVI. Jahrhundert und in der folgenden Zeit die sonstigen Verhältnisse im Lande für das Gedeihen der polnischen Bevölkerung günstig sich gestalten mochten, die Deutschen wussten deunoch in den Städten eine

woch, da ravor deutsch gepredigt wurde, verleget worden. Acta Consult, (Zernecke Thor. O.Hono. 1711, 8.102, n. upg. lanch 8. 161 ad. a. 103.). Die Namen der polnischen Prediger in Thorn findet man auf den Seiten 110, 113, 117, 119, 121, 122, 124, 128, 134, 137, 140, 145, 147, 143 eer ersten Auf. (1711) und S. 133, 140, 145, 151, 153, 154, 153, 150, 161, 169, 171, 174, 188, 191, 192 der zweiten Aufl. von Zernecke's Chronik aufgeseichnet.

<sup>180)</sup> Eine interessante Beschreibung dieser Feierlichkeit giebt nns Zernecke in der zweiton Aufl. S. 131. . . . . . . «Eine gute Viertelstunde, bevor man zn der Huldigung gangen, ist die Raths- grosse Glocke geläutet worden, da sich die Bürgerschaft sammt denen Gerichten aus beiden Städten (Alt- und Neustadt Thorn), deutsche und polnische Einwohner gesammelt und gefunden auf dem Stechplatz ...... Also sind die Gerichte vorn an der Spitzen gestanden und die andere Gemeine der Stadt über den ganzen Markt und ist ihnen aus dem Fenster der Stechkammer die Eidesleistung ins erste deutsch durch den Stadtsecretarium M. Jacobum Siffert in Gegenwart der beiden Herren Commissarien (Stanislaus Kostka Wojewode von Pomerellen und preussischer Schatzmeister und Martin Kromer, Krakauer und Ermeländer Dohmherr) und des ganzen Raths vorgestabet worden, mit folgenden Worten: (Es folgt die Eidesformel). Bald nach geschener dieser Eidesleistung der Gemeine Teutscher Bürgerschaft, ist der Polnischen Gemeino in polnischer Sprachen gleiches Lant der Eid ans dem Fenster durch Ambrosium Harder, der Stadt und Gerichte Notarium vorgestabet worden.»

Verschmelzung der beiden Elemente zu verhindern, sie liessen das Heft nicht aus den Händen und widersetzten sich mit Erfolg innerhalb ihrer Mauern den Fortschritten des polnischen Wesens 181). Weniger glücklich waren dagegen ihre Bemühungen, auch in weiteren Kreisen des Landes die deutsche Eigenthümlichkeit aufrecht zu erhalten. Vergeblich war auf den Landtagen der Widerstand ihrer Abgeordneten gegen jede dieselbe gefährende Neuerung, wie gegen die von den Ständen im Jahre 1579 beschlossene Einführung der polnischen Sprache in Gerichtsverhandlungen, vergeblich die Hartnäckigkeit, mit welcher sie darauf bestanden, als sie sich in deutscher Sprache nicht mehr verständlich machen konnten, lateinisch auf den Landtagen das Wort zu führen - das deutsche Wesen, welches im Lande keine natürliche Grundlage, so zu sagen keinen festen Boden hatte, dessen Lebenskräfte sich plötzlich erschöpft fanden, sobald die Macht des Ordens nicht mehr da war, sie zu unterhalten, das deutsche Wesen musste sein Geschick in Preussen erfüllen. Und dennoch fristete es in den Städten ein kümmerliches, vegetirendes Dasein 182) so lange, bis endlich der Tag kam, wo es wiederum

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) S. Hartknoch A. u. N. Pr. S. 637 u. Respubl. Pol. S. 695 ff. Ein interessante Document dieser dutschen Gegenbenübungen liefert Zernecke (1727, S. 201) in einem Beschluss des Thorner Rathes vom Jahr 1591: -Den 15. Februar hat E. E. Rath geschlosen, dass, sowie von undenklichen Jahren die polnische Syrache in Thetdigung bei den Gerichten nicht im Brauche gewesen, also soll auch die Annehmung. Einschreibung und besonders die Ausgebung der Polnisches Schriften unter der Stadt Insiegel ein gestellet werden. Acta Consul». Wir erinnern hiebei daran, dass die polnische Syrache eben danals in den Gerichten und Landtagen Preussens zur definitiven Geltung gekommen war.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Mit welch 'elenden Zwangsmasersgeln die bochlöblichen Heren vom Thorner Stedartsth gegen das Ende des 16. und in Laufe des 17. Jahrhunderte das Hinsehwinden des deutschen Wesens in ihren Städen aufwahlets suchten, seigen uns folgende, von Dr. Provee herensgeholten Notizen (8. dessen Schriften: «Westpreussen in seiner geschlichten Ställung etc. 8. 60 und 14 De Nicolai Coprenici patris 8. 20): Im Jahre 1886 verbot der Rath, dass jemand polnischen Kindern einer Privatschule Unterricht erthelie. — Im Jahre 1968 verbot

neue Kräfte von auswärts her schöpfen durfte, wo es sich wieder der Gunst der Herrschenden erfreuen und durch frische Zuzüge verstärken kounte. Die Saat des deutschen Ordens blühte wieder auf, allein es riss zu gleicher Zeit ein finsterer Nationalantagonismus, ein grausamer, blinder Hass über das Land ein, welcher jetzt die Einwohner einer und derselben Provinz, die Bebauer derselben Scholle entzweit. Das ist das Heil, das ist der Segen — das ist die traurige Brut der Ordensherrschaft!

der Rath «mehr als seehs polnische Meister zu duden in der Schneiderzunft». Im Jahre 1016 beschrickte noch der Rath diese Zahl auf fünf. Im Jahre 1011 befahl der Rath den Hutmachern, «keinen Jungen anzunehmen, der nicht deutscher Zunge ist» u. s. w. Finden nun unsere Leser das nicht sonderbar, dass dieselbe Person, welche deurstige Denkmals der Finsterniss und der Barbari ihrer geprienden, «Cultur bringenden» Vorfahren an der Osteektiste veröffentlicht, not von einer gleichseitigen antionalen Verfolgung der preussischen Deutsehen durch die Polen sprechen kann? Wer waren wohl hier die wegen ihrer Nationalität verfolgten?

## П.

## Des Copernicus Herkunft und Eltern.

Selten wurde von Seiten der Nachlebenden der Abstammnng eines grossen Mannes so grosses Gewicht nnd so viel Werth beigelegt, wie das mit Nicolaus Copernicus in unseren Tagen geschehen ist, und es ist wirklich eine merkwürdige Ironie des Schicksals, dass wir gerade über diese seine Abstamming so wenig zuverlässige, bestimmte Nachrichten besitzen. Das Leben des Copernicus ist seit dem vorigen Jahrhundert und namentlich seit der Katastrophe, welche seine preussische Heimath einem neuen Staatsorganismus einverleibte und dadurch Anlass zu einem Streite niber die Nationalität des Mannes gab, Gegenstand vieler Erörterungen geworden. Allein der Vater des Thorner Astronomen erscheint uns in diesen Untersuchungen der Reihe nach bald als ein «polnischer Bauer und Sklave», bald wiederum als ein westphälischer Bauer, bald als ein Wnndarzt, bald als ein Bäcker, genaner ein «Krakaner Bäcker», endlich als ein Eisenschmied 1). Das Verdienst, diesen bnnten Erdichtnigen ein Eude gemacht zu haben. gehört unstreitig Dr. Prowe aus Thorn an, der dnrch mühsame and mit einem anerkennenswerthen Fleiss und bewunderungswürdiger Ansdauer fortgeführte archivalische Forschungen nns über das Leben nnd die Standesverhältnisse des

<sup>1)</sup> S. Prowe, Zur Biographie des Nic. Copernicus. Thorn 1853, S. 15.

Vaters von Copernicus, ein wenn auch nur spärliches, doch endlich sicheres Licht geworfen hat. - Wenn wir aber auch Dr. Prowe dafür zu Dank verpflichtet sind, dass wir nnn, auf seiner Arbeit fussend, die sich widersprechenden Angaben der früheren deutschen und polnischen Biographen des Nicolaus Copernicus hier ohne Weiteres bei Seite lassen dürfen, so können wir doch mit ihm in allen Punkten und manchen oft scheinbar unbedentenden, doch für das Thema, das wir uns gestellt haben, charakterischen Einzelheiten nicht nbereinstimmen. Dr. Prowe ist einer iener deutschen Localpatrioten Westprenssens, welche ihr germanisatorischer Eifer und ihre Abneigung gegen Alles polnische verhindern, in Dingen, in welchen es sich um eine Entscheidung zwischen beiden Nationalelementen handelt, ein unbefangenes Urtheil abznlegen. Dr. Prowe eifert in der Vorrede zu seiner Schrift gegen die «nationalen Vorurtheile», gegen die «nationalen Sympathien and Antipathiens, welche die «östlichen Nachbarn» ermuthigten. «sich den grossen Namen anzueignen», und lässt sich doch selbst in seiner ganzen Schrift von ähnlichen «nationalen Vorurtheilen und Antipathien» blindlings leiten. Er behandelt seinen Gegenstand nach einer im Voraus sich selbst gestellten These: «Geboren in einer Stadt, die in den Grenzmarken des Germanenthums gelegen ist 2), mnss ihm Copernicus «unbestrittenes Eigenthum seiner Nation» - der germanischen, bleiben, es muss seine «slawische» Abstammung per fas et nefas znrückgewiesen werden. Und dieser These gemäss reihen sich nnn in Dr. Prowe's Werke alle Thatsachen und Umstände wie durch ein Wunder au. Sie dienen ihm alle zn der frendigen, bei einer andern Gelegenheit von ihm ausgesprochenen Conclusion, «dass demnach Copernicus dem dentschen, nicht dem polnischen Stamme angehöre» 3). Indessen sind die Gründe Dr. Prowe's nnr selten stichhaltig nnd sein Urtheil ist nicht

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prowe, z. Biogr. S. VI. und V.

<sup>\*)</sup> Rede des Dr. Prowe zur Jahresfeier des Geburtstages von Nic. Copernicus, am 19. Februar 1852 zu Thorn gehalten. S. Thorner Wochenblatt 1852 Nr. 16.

scharf genug, wo es nm eine endgültige Entscheidung sich handelt. Eine bessere Kenntniss der polnischen Sprache, oder wenn man lieber will «des Slawischen», würde ihm ebenfalls wie anch allen seinen Landaleuten, die sich mit der Geschichte Westpreussens befassen, grosse Dienste geleistet haben. Wenigstens würde sie ihm das mitleidige Erbarmen verschonen, das jeder polnische Leser mwillkleitheih ihm zollt, wenn er bei der Lectüre seiner Schrift auf die Stelle (zur Biogr. S. 18) kommt, wo Dr. Prowe anf die altdentschen Ortsmanen im Calmerlande, wie Orsichan (Orzechowo), Schlomman (Słomowo), Trebisch (Trzebez), Prenssisch-Lanke (Pruskatąka) u. a. Bezug nimmt, nm gegen die «polnische Fremdherrschaft» dasselbst zu eifern.

Allein zur Sache. Unsere Anfgabe ist nun zunüchst, des Copernicus Herkunft in Bezug auf Stamm und Nationalität zu nntersuchen.

# A. Der Name.

Vor Allem haben wir den Familiennamen des Astronomen in Betracht zu ziehen, welchen Dr. Prowe in seinem patriotischen Eifer für das deutsche wo möglich mit verdoppelten Consonanten schreibt. «Koppernigk» heisst ihm demnach «der grosse Mann.» Um diese, wie er sie nennt (S. 10), «Gutturalgemination» zu rechtfertigen, beruft sich Dr. Prowe auf die Thorner Schöppenbücher des XV. Jahrhunderts, wo dieselbe ganz besonders beliebt gewesen sein soll, und wo sie, wie uns Dr. Prowe belehrt, nicht nur an des Copernicus Namen, sondern auch an vielen andern applicirt wurde: «czynnigk, flenwigk, dornigk, geylingk, bellingk, thntingk, lybingk, strubingk, hennigk oder hennyngk, heufflingk, czeissbergk, rennebergk, lodowigk, hedwigk, n. a.; ferner: konigk, honigk, dingk, mechtigk, scholdigk, kegenwertig, zwenczigk, sechsczigk, newnczigk u. a. m. » Dies ist alles recht kurzweilig und interessant zn lesen, um nur die geistreiche Orthographirung der Worte: gegenwärtig, zwanzig, sechzig, neunzig hervorznheben, desgleichen auch die gelehrte Anmerkung Dr. Prowe's, dass er bei Allem dem doch «die Möglichkeit einräume», dass die Gemination ck ebenso häufig bei der Endung vorgekommen sein möge. Nnn aber fragen wir, soll uns bei allem Ernste diese ganze schöne Auseinandersetzung zu dem Resultate führen. dass wir hentzutage in Schreibung von Eigennamen nach Branch des XV. Jahrhnnderts verfahren, und etwa von Nenem Dantczigk statt Danzig, Frawenburgk statt Frauenburg und Kunigspergk statt Königsberg schreiben sollen? - Wir unserestheils müssen aber gestehen, aus Dr. Prowe's langer Namenliste den Nutzen gezogen zu haben, dass wir bei jedem dieser Namen, trotz der absonderlichen Schreibweise, doch immer den rechten deutschen Lant ansfindig machen konnten. während nns bei dem Worte «Koppernigk», wie man es auch immer orthographirt denken möchte, dieser dentsche Laut und Klang durchans nicht einlenchten will. Allein auf die Frage kommen wir später znrück. Soll aber jetzt die Schreibung von Copernicus Namen eine Frage sein, so scheint nus dabei folgendes Verfahren als rationell und einzig zweckmässig zu empfehlen zu sein. Man schreibt sich alle bekannten authentischen Varianten des Namens anf: Kopperingk, Cuppernick, Kuppernik, Cupernick, Kupernik, Cupernic, Coppernick, Koppirnick, Koppirnik, Koppernigk, Coppernigk, Koppernick, Coppernick, Koppernig, Coppernig, Coppernic, Coppernik, Koppernik, Copernik 4). Da die ersten 9 Varianten offenbar nur Verstümmelnngen sind 5), so hat man eigentlich nur die zehn letztern zn betrachten. Die latinisirte, einfachere Form: Copernicus, deren sich Nicolans nach der Sitte seiner Zeit meist bediente, wird anch bedentend ins Gewicht fallen müssen. Nun kann es wohl weniger anf die willkürliche Wahl einer der 18 oben angeführten Varianten, als hanptsächlich nur daranf ankommen, den Klang des Namens möglichst richtig und genan nach den bestimmten Gesetzen der heutigen Rechtschreibung wiederzngeben. Hält man dieses fest, so wird ein Vergleich aller Varianten nothwendigerweise für die moderne,

<sup>\*)</sup> Vgl. Prowe, z. Biogr. S. 9, 10 u. 27. Die letzte Variante haben wir einigen von Dr. Prowe übersehenen Verhandlungen der Krakauer Acten hinzugefügt. Vgl. unten Anm. 51.

b) Vgl. Prowe, zur Biogr. S. 10. Boltr. z. Nat. d. Copornicus.

sei es deutsche oder polnische Schreibart die einzig mögliche nnd richtige Form «Kopernik» ergeben müssen.

Diese Form gebraucht bereits der am Anfange des vorigen Jahrhunderts lebende Zernecke 6) nnd «Copernik» hat gleichfalls der vor dem Jahre 1521 schreibende (vgl. Töppen, Gesch. der preuss. Historiogr. S. 223), bekannte preussische Chronist Simon Grunau 7). «Kopernik» schrieben endlich von jeher und schreiben auch ietzt ohne Ausnahme den Namen alle Polen - gelehrte oder nngelehrte. Nicht so einig sind indessen hierin die Dentschen. In Deutschland ist noch jetzt nicht einmal die Gelehrtenwelt über die Schreibung des Namens in Einklang. Abgesehen davon, dass uns bereits in den oben nach Dr. Prowe angeführten Namens-Varianten ein eclatantes Beispiel dieser deutschen orthographischen Verwirrung in ältester Zeit vorliegt, abgesehen von den weitern, von Dr. Prowe nicht angegebenen Verstümmelungen, die dem Namen des Astronomen noch zu dessen Lebzeiten deutscherseits widerfahren sind, wie «Copphernicus» 8) «Coppernieck» und «Copperniegk» 9), abgesehen endlich von

<sup>9</sup> Thornische Chronica 1727 S. 76. Nicht aber «Köpernik», wie das Lichtenberg bei ihm gelesen habeu will (Verm. Schriften, Göttingen 1844, Bd. V, S. 161). Auch hat hier Lichtenberg eine falsche Jahreszahl, denn Zernecke schreibt 1462 und nicht 1463. Nach Lichtenberg schrieb auch Gartz «Köpernik» in der Ersch und Gruber'schen Encyclopädie XIX, S. 248.

<sup>7) «</sup>Dr. Nicolaus Copernik zu Fraueuburg.» Grunau, XXI, p. 1468 bis 1469, angeführt von Töppen, Gesch. d. pr. Historiogr. S. 142.

<sup>9)</sup> Aus dem Briefe des Ermländer Domherru Tidemaan Gisee an Felix Reich, Sülfsprobet un Guttstadt, d. d. Alleustein, s. April 1524, gedruckt als Vorrede zur Schrift: «Tidemaani Giseein, floeudorum Lutheranorum de fole et operfluor «vor/porze». Impressum Cracoriae per Hironymum Vietorem 1525. «Vg. Hipler's Abhaadlung: «Nikolaus Kopernikus und Martin Luther» im IV. Bande der Zeitschrift für Gesch. u. Alterth. Ermlande 1867 —1868 S. 482, Amn. 14. Dieselbe Form findet sich in der von femuder Hand geseichneten Anfachrift, die sich auf einem einst dem Oppernicus angehörigen Quartbande der Bibliothek zu Upsala befindet: «Nicolai Copphernici in Lestamento Fabiano Emerich assignatus». S. Prove, Mithellungen aus schwedischen Archiven und Bibliotheken. Berlin 1853, S. 13.

<sup>9)</sup> Diese beideu Varianten werdeu vou Hipler a. a. O. S. 494, Anm. 40 uach deu Adresseu zweier Briefe des Ermländer Domcantors J. Sculteti an Covernicus vom Jahre 1521 mitgetheilt,

der Form «Coopernick», die nns in den Acten des Frauenburger Capitels noch znm Jahre 1767 begegnet 10), wird in neneren Zeiten der Name des Copernicus fast von jedem dentschen Schriftsteller anders orthographirt. Der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts lebende Thorner Bürgermeister S. L. von Geret schreibt ihn in seinen (nnedirten) Schriften durchweg «Kopernick» 11), bei Dr. Prowe lautet er, wie schon erwähnt, in seiner älteren Schrift: «Zur Biographie des Nicolaus Copernicus»: «Koppernigk», in einem neneren Aufsatze dagegen: «Das Andenken des Copernicus bei der dankbaren Nachwelt», S. 389 (vgl. unsere Anm. 11) «Koppernick.» - Hnmboldt war im Kosmos II. S. 343 nahe daran. «Koppernik» anstatt Copernicus zu schreiben und gerade so nennt unsern Astronomen durchweg Dr. Watterich in seinem im ersten Baude der «Zeitschrift für die Geschichte und Alterthnmskunde Ermlands» 1860, S. 400-405 erschienenen Anfsatze: «Nicolaus Koppernik ein Deutscher.» Am meisten Eingang scheint aber in Dentschland die Form «Kopernikus» gefunden zn haben. Es gebranchen dieselbe schon im vorigen Jahrhundert: «Der Tentsche Mercur» 1776. Biester in seiner «Berlinischen Monatsschrift» 1792; in neuern Zeiten Westphal 1822, Apelt 1852, Hipler 1868 u. A. Sie ist jedoch fast ebenso schwer zu rechtfertigen, wie die Schreibung «Kopernicns, die wir von Fenerbach 12) und von Voigt (IX, 649). und «Copernikus» oder «Copernik», die wir von der «Altpreussischen Monatsschrift» (der Neueu Preussischen Provinzial-Blätter 4. Folge, Bd. VI, 1869, S. 284 u. 382) dem Organe des Thoruer «Copernicus-Vereines» angewandt finden. Diese letzten drei Formen sind weder deutsch noch polnisch, und

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) S. Prowe's Aufsatz: «Hat Copernicus Wasserleitungen angelegt?» in den Neuen Pr. Prov.-Blättern, 3. Folge, Bd. X, 1865, S. 331.

<sup>1)</sup> S. N.Pr.Prov.-Bl. 3.F., Ed. XI. 1866 «Ueber den Sterbeort und die Grabstätte des Copernicus, von Dr. Prowe» S. 222 und ebendaselbat: «Das Andenken des Copernicus bei der dankbaren Nachwelt», von demselben S. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Blätter für literarische Unterhaltung 1850, No. 269 im Aufsatz: «Die Naturwissenschaft und die Revolution.»

auch nicht lateinisch und daher noch weniger zu empfehlen, als die Geminationsproben Dr. Watterichs, oder Dr. Prowes. Unserer Ansicht nach haben die Deutschen, wenn sie hierbei vernänftig verfahren wollen, nnr zweierlei zur Wahl. Entweder müssen sie sich dann bequemen, den Namen nach der Polen Vorbilde «Kopernik» zu schreiben oder sie lassen ihn in der latinisirten Form «Copernica» bestehen — wie ihn der grosse Mann anf seinem unsterblichen Werke selbst schrieb.

Nach der Schlichtung dieser orthographischen Bedenken, an denen bloss der Umstand merkwürdig ist, dass sie nur für die eine der beiden streitenden Parteien, für die dentsche, existiren, dürfen wir nur zu einer bereits oben (S. 81) angedenteten bei weitem wichtigeren Frage schreiten, nämlich zur Erörterung dessen, welchem Sprachstamme, dem germanischen oder dem slavischen, dem deutschen oder dem polnischen, der Name Kopernik seinem Klange und Sinne nach angehöre. Eine indirecte Antwort hierauf, oder richtiger gesagt, einen Wink zur Entscheidung dieses Problems, geben nus schon offenbar jene orthographischen Zweifel, die hier natürlich der dentschen Sache keine guten Dienste leisten können. Allein wir dürfen nicht mit unserm Urtheile in der Untersuchnng vorgreifen und lassen daher dem Fortgang derselben freien Lauf. Zunächst nnn das Verhör der deutschen Zengen: Dr. Prowe hält in seiner Hauptschrift (Znr Biographie des

Dr. Prowe hält in seiner Hauptschrift (Znr Biographie des Nic. Copern. S. 15, Anm.) den Klang des Namens für einen eniederdeutschen», hat aber zur Bekrüftigung dieser allerdings nur leise und gelegentlich ansgesprochenen Behanptung leider nur jeme Gutturalgemination» am Auslante (vgl. Prowe, zur Biogr. S. 10, Anm.). In einer später erschienenen Abhand-nıg: «1eb Riccolai Coperniei patria». (Thorn 1860.) spricht er sich indessen schon viel entschiedener aus und stellt den etymologischen Erklärungen Kraytanowski's, die ihm übrigens sehon vor der Veröffentlichung seiner ersten Schrift bekannt sein mussten, folgende Herleitung entgegen (S. 23, Anm.) i «Vox «Koper» (i. e. ase opyrium, euprum) quod nnnc i «kupfer» mutatum est, in actis, tabulis, literis Thornnensibus illus temporis saepissime legitur, et terminatio «igk:»

culi, ut: czynnigk, dornigk, schreinick, liebigk, fleewigk, hennigk, blümigk.» Dr. Prowe scheiut aber hier nicht merken zu wollen, dass, wenn er von einem Thema «koppers spricht, zu dem das Suffix «—igk» hinzukommen soll, er wohl etwas behauptet, leider aber nichts, was für eine etymologische Erklärung des Wortes «Koppernigk» genommen werden könnta. Auch zeigen die von ihm angeführten Beispiele wohl, dass ein deutscher Familienname «Kopperigk» sich vielleicht denken liesse, eine Analogie zu «Koppernigk» würde man aber unter diesen Beispiele vergeblich suchen, denn es gehört wahrlich keine eingehende Kenntniss der deutschen Sprache dazu, um einzusehen, dass in den Bildungen wie: zaynnigk, dornigk, schreinick, hennigk, das z welches der Endung —igk vorangeht, nicht zu derselben, sondern nur zum eigentlichen Wortstamme angehöre.

Etwas besser als Dr. Prowe erscheint Dr. Watterich in seinem schou erwähnten Aufsatze «Nicolaus Koppernik ein Deutscher» ausgerüstet. «Es liessen sich - sagt er (S. 403 im Bd. I. der Erml. Zeitschrift) - die auf - nich (niederdeutsch - nik) endigenden Ortsnamen zu hunderten anführen, und nnser heutiges ««Kupfer»» heisst in der plattdeutschen Sprache noch jetzt nicht auders als ««Kopper»». Dr. Watterich hätte aber viel zweckmässiger gehandelt, wenn er anstatt des leeren Versicherns, dass es «am Niederrheine und in Westfalen» zu hunderten Ortsnamen gäbe, die auf «- nich» endigen - was wir übrigens gar nicht bestreiten wollen - nur einige wenige jener auf «-nik» auslautenden Namen angegeben hätte, die den westfälischen und niederrheinischen auf «-nich» «in Niederdeutschland» (lagen denn bis dahin Niederrhein und Westfalen auch nicht in Niederdentschland?) entsprechen sollen, was letztere wir uns wohl zu bezweifeln erlauben dürften. Da aber einmal Dr. Watterich mit solcher Sicherheit bei seiner Behauptung auftritt, so berechtigt er uns nicht nur dazu, eine Hinweisung auf Analogien unter den ostdeutschen Orts- und Personennamen der Zeit zu verlangen, sondern auch, ihn zur Angabe desienigen «niederdeutscheu» Dorfes «Koppernik» aufzufordern, aus welchem er die Familie des Astronomen herleiten zu wollen scheint. - Das Nachschlagen eines beliebigen topographischen Lexicons Deutschlands ist ja keine so grosse Mühe! — Bis das nicht geschieht — nnd das kann, sei hier gleich hinzugefügt, wohl nimmer geschehen — eist der Beweis nicht gelieferts dürfen wir hier unser Zeugen-Verhör mit Dr. Watterich's eigenen Worten (a. a. O. S. 403) kurz beendigen.

Der Beweis ist nicht geliefert, müssen wir conclodirend wiederholen und somit eine Erklürung des Wortes deutscherseits aus dem einfachen Grunde nicht gegeben, weil sie dentscherseits überhaupt nicht gegeben werden kann. Denn es giebt, nachdem die Versuche mit dem plattdeutschen «Kopper» für gescheitert anzusehen sind, in dem gesammten Wortschatze der deutschen Sprache keinen ein zig en Lant, welcher an »Kopernik» irgend wie anklänge. Ein Umstand welcher, neben der manifesten Schwierigkeit des orthographischen Ausdruckes, wohl was zu sagen hat.

Wir wollen nun sehen, ob eine Prüfung vermittelst der polnischen Sprache, oder im Allgemeinen der slavischen Sprachen, nus nicht zu bessern Resultaten führt. Und zmächst sehen wir uns in der Topographie der slavischen Länder nm. Der Name «Kopernik» erscheint derselben nichts weniger als fremd. «Kopernik» oder genauer, nuch den Regeln der echischen Rechtschreibung, «Koprnik» heisst ein Dorf in Böhmen, im Bunzlauer Kreise, in der Nähe von Komonosy 19. Der Name desselben kommt bereits in einer Urkunde vom 25. October 1391 vor. Ein «Ulricus de Kopernik» tritt da als fünfter unter den Zeugen auf, welche die Urkunde besiegeln 14). «Kopernik», deutsch «Köpernikstein», wird ferner



<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> S. Jaroslaus Schaller, Topographie des Königreiches Böhmen, Prag 1785-1791. 16 Theile in 8 Bdn. Wir müsen bedanern, dass mus nur der neunte, supplementarische Band dieses schätzbaren Werkes, ein Universalregister der Ortschaften enthaltend, nugünglich geworden ist. 8. 254 fanden wir daselbt den Namen «Kopemile» mit einer Hinweisung auf die Beschreibung des Bunzlaner Kreises im 2. Bande (Theil 3 and 4).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Diese Nachricht entlehnen wir einer kurzen Mittheilung in Jordan's Jahrbüchern für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft. 1845, 3. Jahrgang, S. 20. In derselben wird auf Bohuslai Balbini Miscellanea historica Bohemiae, Decadis I, lib. V, p. 239 hingewiesen

eine 4344' hohe Bergspitze des Mährischen Gesenkes (hory Jesenické) genannt, die man auf jedem beliebigen Schulatlas in der Nähe der grossen Altvaterkoppe (Praded) angegeben findet; «Kopernik» ist endlich bei der eingeborenen, polnischen Bevölkerung Oberschlesiens der Name eines Dorfes, welches von den deutschen Ansiedlern und in der heutigen preussischen Regierungssprache «Köppernig» genannt wird 15). Die Existenz dieses Dorfes lässt sich urkundlich bis in das 13. Jahrhundert zurückverfolgen 16).

und daraus folgender Auszug aus dem Volumen XII. erectionum der Prager Metropolitankirche angeführt: «Laneus emtus pro ecclesia in Kosmonos a Nicolao plebano ecclesiae praedictae, decano Boleslaviensi, ab honesta matrona Elssca conthorali Martini dicti Zly, clientis de Stakor, seu Borzeiow . . . . . . 1391, 25 Octobris. - «In quinto (sigillo) - setzt Balbin hinzu - humana imago securim in manibus tenens, sigillum Ulrici de Koprnik.» Und in der Anmerkung: «quintum (sigillum) equitum de Koprnik. Diese Notiz des Balbinus soll übrigens schon früher Palacky 1831 in der Böhmischen Museumszeitschrift (p. 435) veröffentlicht haben. Vgl. Prowe, zur Biographie des Nicolaus Copernicus, S. 38,

16) Das Dorf Köppernig liegt im Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Neisse, Post Wiesau und ist der Sitz eines katholischen Kirchspiels, das zum Archipresbyterat Ottmachau (Odmuchów) gehört. S. Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 1869, S. 106. Der Doppellaut - oe -, der uns sowohl in dem Namen dieses Dorfes als auch in dem des mährischen Berges und selbst manchmal in dem Familiennamen des Astronomen (vgl. «Cöppernick» aus den Verhandlungen der Thorner Schöppenbücher bei Prowe zur Biographie S. 9. «Nicolaus Köppernik» in einer Verhandlung des Ermländer Capitels vom Jahre 1521 bei Watterich: «De Lucae Watzelrode in Nicolaum Copernicum meritis.» Königsberg 1856, p. 28 und «Köpernik» aus unwillkürlichem lapsus anstatt «Kopernik» bei Lichtenberg und Gartz, vgl. unsere Anm. 6) in der jedesmaligen deutschen Corruption des Wortes entgegentritt, ist ein unwiderleglicher Beweis dafür, dass der Laut «Kopernik» der deutschen Zunge fremd ist - wie ihn auch in der That kein Deutscher richtig ausspricht - und dass er demnach mit dem plattdeutschen «Kopper» nichts gemein haben kann.

16) Vgl. Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, herausgegeben von Gustav Adolph Stenzel, Breslau 1845. S. 56 lesen wir hier in einer Urkunde (No. 50) Bischof Thomas von Breslau vom 24. März 1272. «Iterato publicata fuit eadem sontentia de eodem ante missam per dominum episcopum in choro S. Johannis, quasi

Als Famlienname tritt uns das Wort «Kopernik», besonders in polnischen Ländern, noch häufiger entgegen. Ausser den beiden Thorner und Krakauer Geschlechtern zwischen

coram eisdem canonicis nt insuper coram Henrico plebano de Coprnih, Bogdalo canonico S. Egidii» etc. Unter den Namen von 66 «in districtu et territorio Ottmuchouiensi et Nyzensi» gelegenen Dörfern, die uns gleichfalls eine Urkunde desselben Bischof Thomas vom 3. Juli 1284 (Stenzel, S. 103-104 No. 94) als von dem Herzoge Heinrich III. von Breslau der Breslauer Kirche, zu der sie angehörten. gewaltsam entrissen und widerrechtlich besetzt vorführt, lautet der 49. Name «Copirnik« und «Copirnich» lesen wir wiederum in der Excommunicationssentenz, welche Bischof Thomas am 30. Juli desselben Jahres 1282 gegen Heinrich, den gottvergessenen Berauber der Kirche, zu fällen sich veranlasst fand (Stenzel, S. 122 No. 110). Nur ist hier bei der Aufzählung der entrissenen «ville et possesiones» der zehnte Name «Drogussow» weggelassen, was die Gesammtsumme auf 65 reducirt und den Namen «Copirnich» um eine Stelle höher auf die 48 anstatt der 49 - versetzt. In den von Dr. Colmar Grünhagen und Dr. Georg Korn herans-

gegebenen «Regesten des Bisthums Breslau (Erster Theil. Bis zum Jahre 1302. Breslan 1864)» finden wir ferner (S. 102) unter den Zeugen einer Urkunde des Jahres 1291 d. d. bei Neisse am 8. Juni, einen «Henricus. Pfarrer zu Copernik», welcher nnzweifelhaft mit dem bei Stenzel zum Jahre 1272 genannten identisch sein wird, wie auch aller Wahrscheinlichkeit nach - mit dem in einem Bestätigungs-Brief Bischofs Thomas von Breslau d. d. bei Neisse am 21. Mai desselben Jahres (1291) als Zeuge auftretenden «Henricus de Copriwniza», welcher mit dem nächstfolgenden Zeugen: «Henricus de Coscheth» als «ecclesie rector und capellanus curie» bezeichnet wird (Grünhagen und Korn a. a. O. S. 101. In Folge eines leichterklärlichen Lesefehlers der deutschen Herausgeber ist der Name Copriwniza «Copriwinza» gedruckt worden). Die hier in Anwendung gebrachte Form «Koprivnica» ist als eine von derselben Wurzel wie «Kopernik» abgeleitete Variante des noch nicht definitiv festgestellten Ortsnamens zn betrachten, eine Erscheinung, welche in der slavischen Topographie des Mittelalters nichts weniger als ungewöhnlich ist.

Wenn wir bei allen diesen Details so lange verweilene, so sind, wir, auch, dubtt uns, dem Leuer echniblig; im den Grund dieses Verweilens zu eröffnen. Unser Grund ist ann hier zichts geringeres, als das Aindenken eines unbeseholtenen Mannes gegen eine demselten – linde gesagt – mit einem ganz unglaublichen Leichteinn angethane Vermeijimpfung zu echtiten. Der erste unter des Opperations Biographen

denen über die Abstammung des Astronomen zu entscheiden ist, kommt in dem Gerichtsbuche der Altstadt Thorn: «Liber

nämlich, welcher auf das Vorhandensein des schlesischen Dorfes Kopernik aufmerksam machte, war der vor Kurzem in Warschau verstorbene talent- und verdienstvolle Geschichtsforscher Julian Bartoszewicz, der durch ein Leben voll Mühe und Arbeit sich die beste Erinnerung seines Volkes für alle Zeiten erworben hat. In seiner in lateinischer und polnischer Sprache erschienenen Lebensbeschreibung des Copernicus, die der Warschauer Ausgabe (1854) der Gesammtschriften unseres Astronomen hinzugefügt ist, finden sich S. XLIII folgende Worte: . . . . . «locum unde Copernici nominati esse possint quaerentes, in Silesia non longo intervallo a Cracovia disjunctam veterem coloniam invenimus astronomi nostri nomine indutam. Cujus quum jam XIII saeculo in actis publicis, quae Stenzelius typis excudenda curavit, mentio fiat. temput optime quadrat in ea, quae de Copernicis comperta attulimus.» Bartoszewicz bezeichnet hier seine Quello nicht genauer, wio auch seine ganze Abhandlung jeglichen Citats, jeder Anmerkung entbehrt. - Dr. Watterieh aus Braunsberg nun, welcher sechs Jahre nach dem Erscheinen des Elaborats von Julian Bartoszewicz es in einem flüchtigen, kaum fünf Druckseiten umfassenden Aufsatze (es ist dies der schon von uns angeführte Artikel «Nic. Koppernik ein Deutscher», im ersten Bande der Zeitsch, für Gesch, u. Alterth, Ermlands) tapfer unternahm, «die - wie er sagt - fast sämmtlich dahin abzielenden Behauptungen Bartoszewicz's, dass Koppernik oin Pole gewesen», auseinanderzuwerfen, zu Staube zu machen und in alle Winde zu zerstreuen, leugnete in demsolben dreist und formell das Vorkommen in Stenzel's Urkundenbuche eines mit dem Namen des Astronomen «auch nur etwas Achnlichkeit» habenden Ortsnamens Schlesiens. Obendrein wagte Dr. Watterich (S. 402) die kühne, beleidigende Vermuthung, Bartoszewicz habe «die S. 514 stehende Urkunde Herzog Heinrichs VI von Breslau vom Jahre 1327 - also 14. Jahrh. - gemeint, «wo allerdings von einer villa Cobilnic die Rede ist», indessen fährt er fort, findet zwischen Cobilnic und dem Namen des Astronomen eine wesentliche Verschiedenheit statt und dieselbe «verbietet schlechterdings beide mit einander zu verwechseln» - «und der Nachweis eines Coppirnig genannten Ortes ist nicht geliefert» lautet kurz Dr. Watterichs bequeme Conclusion. Wir fügen hier zu dieser ganzen sonderbaren Mystification keinen weiteren Commentar hinzu, als, dass das in Rede gestellte Urkundenbuch, wie alle Publicationen der Art, mit einem sorgfältig ausgearbeiteten alphabetischen Verzeichnisse aller in demselben vorkommenden Eigennamen versehen ist und dass wir selbst vermittelst dieses Verzeichnisses zu den von Bartoszewicz gemeinten judiciorum veteris civitatis Thorunensis» zum Jahre 1422 ein Peter Kopernik mit dem Zusatze «aus Frankenstein» vor 17), und der Krakauer Localgelehrte und Antiquar Ambroży Grabowski hat uns in seinem 1852 erschienenen Werke «Starożytnicze wiadomości o Krakowie» S. 268 zwei ähnlich klingende Krakauer Bürgernamen aus dem 17. Jahrhundert - Kopernak und Kopiernicki - beigebracht. Der erstere dieser Namen findet seinesgleichen in dem von Krzyżanowski (Spomnienie jubileuszowe S. 8, Anm.) angeführten Familiennamen eines alten Bauerngeschlechtes, welches im Dorfe Laskowice, das zum Gütercomplex von Pabianice bei Sieradź (Königreich Polen) gehört, noch jetzt ansässig sein soll und deren Existenz schon um die Hälfte des 17. Jahrhunderts aus alten, von dem Krakauer Domcapitel, zu dem diese Güter gehörten, geführten Registern sich nachweisen lässt 18). An den zweiten von Grabowski mitgetheilten Namen schliesst sich dann wiederum derjenige einer heutzutage existirenden polnischen Familie Kopernicki an, welche auch in Krakau gegenwärtig ansässig ist.

oben von uns angeführten Stellen des Bnches gelangt sind! Wie doch die Menschen manchmal nicht zu sehen vermögen, was sie nicht sehen möchten.

<sup>&</sup>quot;) Frankenstein in Schlesien, gegenwärtig Kreistadt im Breslaner Regierungebeithe. Adryan Kryahaowski, der die Notis von Peter Kopernik in seiner 1844 in Warschau erschienenen Gedlichtnisseschrift: wilkelaja Kopernika spomnienie jubileuszowe S. 12 werst veröffentlichte, giebt die genaue Schreibung der Familiennamens nach dem Öriginale nicht an, was den Dr. Prowe, der den Peter Kopernik nur aus Krzyżanowski'a Angabe kannie (vgl. zur Biogr. S. 12), keinewegs hinderte, deseen Namen derienal (zur Biogr. S. 12 u. 13, de Nic. Copern. patria S. 23) in der gans willkürlichen Schreibung «Koppernigk» seinen Lesern zu unterbreiten.

<sup>19)</sup> Krzytanowski neunt a. a. O. ane dem Einwohnerverseichnisse des Dorfes Lackowies, welches seiner Aussage nach zur Zeit einer von den Domherren Sebastyan Starczewski und Stanisław Cieński im Aufrage des krakauer Capitels vorgenommenen -Laustration des Gutes Pabianice ausgefertigt wurde — einen «Pawel Kopernog» (fehlerhafte Schribtart für Kopernak» entstanden in Folge des gedämpflen a der ndrythe, «a poch ylone») zum Jahre 1651 und einen »Wawrzynion pernig (eiel)» zum Jahre 1677.

Unter den Ortabezeichnungen Polens steht «Kopernikkeineswegs vereinzelt, ohne Analogien da. Dieselben sind im
Gegentheil zahlreich genug. Wir führen beispielsweise einige
an: Chmielnik, im Sandomir'schen bei Szydłów, Gromnik,
sädlich von Tarnów in Galizien, Izde bni bei bei Wadowie
Krakan'schen. Jawornik bei Rzezów in Galizien, Kraśnik
bei Urzędów im Lublin'schen, Kórnik bei Posen, Kreis Stem,
Knrzetnik an der Drwea, Kreis Löban, Mielnik am Bug
bei Drohiczyn, Prądnik bei Krakan, Pniewnik bei Staniswów, unweit Warschan, Prad nik Meutesh Neustadt—
in Schlesien, Regierungsbezirk Oppeln, Prodnik bei Jarosław
und Rudnik an dem niederen San in Galizien, Rudnik im
Culmerlande, Rybnik in Schlesien, Regierungsbezirk Oppeln,
Srednik am Niemen, Gouvernement Kowno, Wierzbnik im
Sandomir'schen, an der in die Weichsel mildenden Kamionna.

Alle diese Namen - Kopernik mit eingeschlossen - gehören nun in der polnischen Grammatik zu der Substantivbildung vermittelst des (männlichen) Suffixes -ik (weiblich -ica), welches entweder 1) an das Thema eines Substantivs sich unmittelbar anschliesst, um dessen Bedeutung zu modificiren, wie in den Deminutivbildungen: stolik, konik, wietrzyk, chłopczyk, Poznańczyk, die aus den ursprünglichen stół - der Tisch, koń - das Pferd, chłopiec - der Knabe, Poznaniec? - der Posener, entstanden sind, oder 2) an den Stamm von Adjectiven gefügt wird, welche vor ihrer Genusendung -v -i (fem. -a. -(i)a. neutr. -e. -(i)e), noch ein n hinzunehmen. wie: wietrz-n-y, windig, marnotraw-n-y, verschwenderisch, płat-n-y, zahlbar, und dann Substantive bildet, welche das Gepräge ihres Ursprungs in der ihnen anklebenden adjectivischen Bedentung deutlich an sich tragen, indem sie immer die charakteristische Eigenschaft dessen, was sie bezeichnen, mit Nachdruck hervorheben 19). Und so, falls sie sich auf

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Bei manchen dieser Substantiva, und ganz besonders bei den nomina propria, lässt sich zwar das Adjectiv, aus dem sie entstanden sind, im Sprachgebrauch nicht immer nachweisen, dasselbe kann aber jedesmal leicht und ohne Verstoss gegen die Regeln und den Geist der Sprache orgänst werden. So dürfte man z. B. zu den Substantiva:

abstracte Begriffe beziehen, weisen sie auf deren Function. deren Bedeutung hin: czynnik - der Factor (czynny thätig) pewnik - das Axiom (pewny - sicher), łącznik das Verbindende, das Band (łaczny - verbindend); beziehen sie sich auf Personen, so deuten sie ihre Eigenschaft, ihre Beschäftigung, ihren Stand an: nedznik - der Elende, (nedzny - elend), przewodnik - der Führer, (przewodny - leitend), płatnik - der Zahlmeister, (płatny - zahlbar), najemnik der Miethling (najemny - zu dingen, zu miethen), łucznik der Bogenschütz (łuczny - zum Bogen gehörig); dienen sie endlich zur Bezeichnung von Gegenständen und nberhaupt der leblosen Natur, so geben sie entweder den Gebranch, den Zweck, zn welchem diese Gegenstände da sind, oder wohl wiederum nur die Eigenschaft und Beschaffenheit derselben an: recznik - das Handtuch (reczny - zur Hand gehörig), naszyjnik - die Halskette (na - auf, praepos. szvia. der Hals). dymnik - der Schornstein (dymny, rauchig), kurnik - das Hühnerhaus (knra - das Huhn), śmietnik - die Stelle, wo das Kehricht geworfen wird, der Kehrichthaufen (smiecie das Kehricht), chmielnik - eine von Hopfen bewachsene Stelle, der Hopfengarten, (chmiel - der Hopfen) 20). Dass

ogrodnik, der Gärtner (ogrod – der Garten), wyrobnik, der Arbeiter, (wyrob – das Auugefertigte, das Errauguis), kunit – Provinsion. der Stabeneinwohner, (kąt, der Winkel), chodnik, der Trottoir, (chód, das Gehen); die Adjectiva ; ogrodny, wyrobny, kultur (vgl. po-kuty, heimilek) erversöhlen), chodny (vgl. po-kudy) – abgeleitek), hinzedenken. Der ertige Substantiva sind also – wie der technische Ausdruck lautet – als per anal og iam gebildek, anmeshen.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Dass der so scharf hervortretende adjectivische Ursprung und Chancter dieser Gruppe von Substantiev now niems so scharfinningen und gelehrten Sprachkenner wie der hochverdiente Autor der ersten vergleichenden poluischen Grammatik, P. Franz Xaver Malinowski ist, unberücksichtigt worden, muss uns um so mehr befremden, als dies des Miklosich Autorität zum Trotse geschieht. P. Malinowski behauptet amfalich in seiner «Krytzen» porwinwareus gramatyka jesyla spokisego». Posnad 1869, S. 300, das fragliche Suffix, welches sicht –it, sondern eilt bei ihm beist, schlieses sich entweder unmittelbar der nur vermittelst der Einschiebesls –ow- an die Wurzel oder den Stamm eines andern Substantiva an.

nun die so dicht auf polnischen Boden gestreuten Ortsbezeichnungen auf -(n)ik 21) im Sinne der hier zuletzt angeführten Beispiele zu fassen seien, dass sie Eigenschaften der Lage, des Bodens u. s. w. der betreffenden Localitäten bezeichnen, wird wohl jedem nach dem Vorhergesagten einleuchten. Allerdings geht es manchmal mit der sprachlichen Erläuterung von Ortsnamen nicht so leicht, wie es mit den Gemeinnamen zu geschehen pflegt, da hier häufig zur Enträthselung eines im Sprachgebrauche verschollenen Lautes eingehende etymologische Studien nothwendig sind; allein wie überall, so giebt es auch hier Ausnahmen von der Regel. Unter den von nns oben angeführten Ortsbenennungen genügt z. B. schon ein Blick, um einzusehen, dass Rybnik einen fischreichen (ryba - der Fisch), Rudnik aber einen Ort verräth, wo Eisenerz (ruda das Erz) in Fülle vorhanden ist, Chmielnik ferner eine mit Hopfen bepflanzte, Jawornik eine von Ahornen (jawor) und Wierzbnik eine von Weidenbäumen (wierzba) bewachsene Localität hezeichnen

Was wäre nun aber der Sinn des Ortsnamens Kopernik? Anch hier ist die Antwort nicht schwer zu finden. Kopr oder koper <sup>22</sup>) ist im polnischen die Bezeichnung einer Pflanze,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Beinahe noch hänfger sind die auf das weibliche «-(nikasunlaufenden Ortmannen: Bresfanko, Jagielnica, Kuntiea, Lipinica, Medichica, Moglinica, Moglinica, Olefnica, Pierrelmica, Siennica, Sinnica, Stobnica, Wavoblaca u. s. w. — Auch nicht salten ist das auf -i analautende masse. plur. Bobrownik-i, Dusmik-i, Obernik-i, Rudnik-i, Slomnik-i, Serbmik-i, Swigathich, Worfinik-i, Zernbik-i a. s. w. — Auch nick-i Zernbik-i a. Swigathich, Worfinik-i, Zernbik-i a. s. w. — Auch nick-i Zernbik-i a. Swigathich, Worfinik-i, Zernbik-i a. Swigathich, Worfinik-i zernbik-i zernbi

<sup>19)</sup> Das e der Endaylbe ist hier anorganisch. Es ist das in der polisischen Grammatik sogenanten einsethars (watwap) oder bewegliche (ruchons) e, welches häufig, zur Erleichterung der Ausprache, zwischen werd Consonanten eingescheben wird, (so auch in der Form kop-e-rnik, wenn man sie als ron «kopr» und nicht von «kopers gebildet, ansieht). Dieser Fall Iritt besondern häufig ein bei den im heutigen Sprachzustande consonantisch auslaufenden Casus der auf mehr als einen Consonanten auslautenden Stimmen. So heiset von den Stimmen ba, piask, wichr, der Nominatirus und Accuastirus be-z, piase-zk, wich-ex, der Genitivus und Dativus aber be-z, piask-zk, wich-ex, between der Genitivus und Dativus aber be-z, piask-zk, wich-ex beseinung, die wir uns hier blos zu constatiere begungen, findet ihre seinbirung, die wir uns hier blos zu constatiere begungen, findet ihre

deutsch der Dill, das Dillkraut, Anethum graveolens Lin. Kopernik weist demnach nach Analogie von Chmielnik, Jawornik, Wierzbnik, auf eine Stelle hin, wo Dill sich häufig findet, wo Dillkräuter besonders heimisch sind 23). Leicht erklärlich ist daher, wenn der Name anf slavischem Boden mehr als einmal vorkommt! Denn das Wort «kopr» ist, in der Bedeutung von anethum allen slavischen Sprachen gemeinsam. Kopru lautet es in altkirchenslavischen (altslovenischen oder altbulgarischen), kopnr im neubnlgarischen, koper im neuslovenischen, kopr im cechischen, krop (p. metath.) oder nkrop im russischen, endlich kopur in der albanischen und kapor in der magyarischen Sprache. Eine der nächsten Derivationen ist das polnische koperek (anders: koper włoski) - der Fenchel: foeniculum officinale All.: dann das altkirchenslavische koprina, davon das Adjectiv koprininu, die Seide, sericnm, bnlgarisch: koprinn die Borste - seta, serbisch: koprena, eine Art Tuches - panni genns, rumänisch: koprinu, der Narcisse. Eine weitere Derivation lantet im altkirchensl,: kopriva, die Nessel, urtica, cechisch in derselben Bedeutung «kopriva», polnisch dnrch Umstellung «pokrzywa», russisch durch eine andere Umstellung «kropiva». Die Form «koprnik» selbst ist dem cechischen Sprachgebranche heimisch, sie dient zur Bezeichnung einer Pflanze und zwar der Bärwurz, menm. «Koprownik», was wiederum nnr eine vermittelst des bei manchen Adjectiven gewöhnlichen Einschiebsels -ow- entstandene Modification des primitiven

sprachwissenschaftliche Erklärung nur in dem Vergleiche mit anderen slavischen Sprachen und namentlich mit dem sogenannten Altkirchenslavischen.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Das Adjectiv, welches der Form «kopernik» zu Grunde liegt, wirde, wenn es im Sprachgebrauche enistirie, etwa «kopenny geheissen haben. Yon kopr ist indesson nur die Adjectivform koprowy, a, e gebräuchlich (vgl. was die doppelte Adjectivfblung auf any und -ovy anbetriffit; polny und polowy von pole, das Feld, dejearny und ejekarowy von ciędar die Last, glodny und glodowy von glod, der Hunger u. s. w. Gaust dieselbe Bilding wie «kopenik» mit den gleichem Accidenzen (dem eingeschobenen e) zeigt der Krakauer Localausdruk eisterniks fürze. der Palh für "Geluwaarenhäudler".

«koprnik» ist (vgl. das polnische cud-ny, wunderschön, endow-ny, wunderthätig) heisst sowohl im eechischen als auch im polnischen die Seselpflanze, Seseli Lin. und «koprivnik» ebenfalls eine Modification von «koprnik» im eechischen — die Flachsseide, cuscuta <sup>20</sup>).

Wie nun «kopernik» als Wortform in den slavischen Sprachen nicht vereinzelt dasteht, so hat es auch als Ortsname so manche Genossen und zunächst auf polnischem Boden anfzuweisen. Denn auf die nämliche Wnrzel «kopr», die, wie wir gesehen, nichts weniger als nnfruchtbar zu nennen ist, müssten noch folgende Ortsnamen zurückgeführt werden: Koprzywo in Westpreussen, Kreis Człuchów (Schlochan), Pokrzywno im Culmischen, Kreis Graudenz (in der Urkunde des Jahres 1222 noch Koprzywno genannt. S. oben S. 40); Pokrzywnica, im Krakauschen, Kirchspiel Piotrkowice bei Wodzisław (im Mittelalter ebenfalls Koprzywnica genannt, S. Monografia Cystersów w Mogile. Urkunden. S. 2, 15, 127.) Pokrzywnica bei Lautenburg, im Kreise Brodnica (Strasburg); Koprzywnica, ein uraltes Städtchen im Sandomirschen, berühmt durch seine im 12. Jahrhnndert gestiftete Cistercienserabtei 25) und gelegen an der Koprzywianka, einem Nebenfinss der Weichsel, endlich Koprivstica, türkisch Avraladan, ein bulgarisches Dorf von 5000 Einwohnern, gelegen im obern Haemus, am Flusse Topolka.

<sup>\*)</sup> S. für die hier angeführten Vocabeln: Miklosich, Lexicon, Palaco-Slovenico-Graeco-Latinum, emendatum auctum. Wien 1862 bis 1865. Jungmann. Böhmisch-Deutsches Wörterbuch. Prag 1836. Linde, Słownik jezyka polskiego, Lwów 1854—1860.

<sup>\*)</sup> Es scheint, als ob der Name dieser letzten Ortschaft in läteren Erditen zweilen auch «Kopernica» (fenn. rom Kopernik) geheissen habe. Wenigstens finden wir in einer Urkunde des Jahres 1250 einen «Abbas Cisterciensis ordinis Theodoricus de Copirnis». S. Monografa opactwa cysternów we wis Mogile. Kraków 1807, S. 13 der Urkundensammlung, Nr. 23.) In diesem Falle würde swischen diesem Orte und jenem schleisischen Dorte Kopernik, das, wie wir gesehen haben, einmal in der Variante «Copriwnira» urkundlich vorkommt, ein förmliches Tauschverhältniss von Namen bestehen.

Damit wäre, dünkt uns, für den slavisch-polnischen Ursprung von des Copernicus Familiennamen genug gesagt. Wir möche ten hieraus zunkfehst für Dr. Prowe die Lehre ziehen, dass es ihm im Jahre 1852 eigentlich noch zu früh war, in Thorn öffentlich mit der absoluten Behauptung aufzutreten, «dass Copernicus dem deutschen, nicht dem polnischen Stamme angehöre» <sup>18</sup>). Dr. Prowe hätte doch lieber mit dieser Sentenz

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Wenn dieser Machtspruch Dr. Prowe's als voreilig und daher fehlschlagend zu taxiren ist, so sind die Voranssetzungen und Behauptnngen, vermittelst deren Dr. Watterich in seinem schon vielfach von uns angeführten Anfsatze zn dem nämlichen Resultate zn gelangen glanbte, wegen ihrer Hinfälligkeit und Haltlosigkeit ebenso unschädlich. Dr. Watterich will (S. 402) «an der Spitze» seiner ganzen Erörterung die Bemerkung gestellt haben, «dass der Beweis des polnischen Ursprungs einer Familie noch nicht geliefert ist, wenn anch ihr Name als ein polnischer feststeht.» Eine wahrlich zu spitzige und als solche auch zerbrechliche Spitze für eine Abhandlung, die den brillanten Titel führt: «Nikolans Koppernik, ein Dentscher»! Allerdings, werden wir antworten, ist nach dem Satze: keine Regel ohne Ausnahme, ans einem polnischen Namen der unumstössliche Beweis eines polnischen Ursprungs noch nicht zu schöpfen, allein angenommen, wir hätten nichts als den leeren polnischen Namen gegeben (wie es gerade hier der Fall ist), so würde der Schluss auf polnischen Ursprung als zunächst liegend, is sogar zwingend sein. Für uns ist derselbe an diesem Stadium unserer Abhandlung um so mehr der einzig denkbare, als wir bereits den Beweis geliefert haben, dass der Name des Astronomen nicht nur polnisch sei, sondern anch, dass er in seinem polnischen Laut und Klang wohlerhalten, keineswegs durch dentsche Aussprache verzerrt erscheine (vgl. unten Anm. 15). Was nun Dr. Watterich zur Unterstützung seiner Voranssetzung weiter zu behanpten geruht, dass, wie «bekannt», - «die Colonisirung, namentlich des flachen Landes in Polen (wohlgemerkt, die Karpathen also ausgenommen!) weitaus znm grössten Theil von eingewanderten dentschen Bauern ausgeführt wurde», ist über das Bedürfniss einer Widerlegung erhaben und wir müssen schon einmal den Dr. Watterich in der süssen Ueberzengung belassen, dass Polen nichts weiter als das Leben einer dentschen Colonie in der Geschichte darstelle! Die Polen sind dem Dr. Watterich, unserer Ansicht nach, wohl noch zum Danke verpflichtet, da er doch gütig zngiebt, dass die haufenweise nach Polen einziehenden Deutschen «nicht überall die Dörfer erst anzulegen und zu benennen hatten, sehr oft galt es, sagt er, halbentvölkerte Dörfer . . . . . . . . . vorwärts zu bringen. In diesem Fall . . . . . . haben wir deutsche

etwas temporisirt und sich mitunter einige Kenntniss des «slavischen» erworben! Der Schluss, den wir uns aber aus der obigen Auseinandersetzung vorläufig zu ziehen erlauben, ist, dass der grosse Copernicus einen polnischen Namen trug.

Hieraus entwickelt sich nun wiederum für uns eine neue Frage: auf welche Weise die Familie Kopernik zu ihrem Namen gelangt ist? Das Problem ist indessen, wie man es vielleicht schon bemerkt hat, bereits zur Hälfte gelöst, denn es ist evident, dass der Name Kopernik, dem, wie wir gesehen haben, ein so entschieden örtlicher, wir möchten fast sagen, topographischer Charakter innewohnt, von einer Localität auf die Person herübergekommen sei. Allerdings ist das Wort auch als eigentlicher Personenname keineswegs undenkbar und beispiellos. Der gelehrte Miklosich führt in seiner Abhandlung: «Die Bildung der slavischen Personennamen» (s. Denkschriften der kaiserl. Akad. der Wiss. Philos, histor. Classe Bd. X. Wien 1860, S. 215-330) aus den verschiedenen slavischen Sprachen die Namen: Vlachnik, putnik, ratnik, sławnik u. A. an und falls es Noth thäte, würde sich auch sogar der Sinn ermitteln lassen, welchen «Kopernik» in der Anwendung als Personenname haben könnte. Gleich wie oleinik den Oelschläger (olej das Oel), ogrodnik, den um den Garten (ogród) beschäftigten, den Gärtner, kapustnik, den Kohlgärtner,

Bauern unter polnischen Ortsnamen». Es mag also, nach Dr. Watterich, in Polen noch hie und da ein polnisch benanntes Dorf gegeben haben, wenn auch die Einwohner desselben deutsch waren. — Diese Grossmuth!

Allein am naivsten und kuraveiligsten in seiner gannen Abhandlung ist der Schlussaste Dr. Watterich's, in welchem er, die Spitze der Beweisfihrung erreichend, den Astronomen selbst zur feierliche Genüberschrung perbeirdnt. Er selbst – rrif dann Dr. Watterich (S. 405) aus – bestätigt unsern Anspruch auf ihn mit bedeutungsvollem – risum teneatis! – mit bedeutungsvollem schweigen.- Ob das nun wirklich die rechte Art ist, den alten Cierco mit seinem pathetischen Ausruf - cum tacent, clamant i lächerlich zu machen – wissen wir nicht, – allein was sich, wie wir hoffen, noch im Laufe dieser Arbeit herunsstellen wird, ist, dass Dr. Watterfch in Benug auf Copernious doch sehr die Wahrheit des alten Satzes verkannte: «volent in nof itt in ivria.

(kapusta, der Kohl) bezeichnet, so dürfte anch einer, der Dillkräuter züge, oder durch seinen Erwerh, seine Hauptbeschäftigung, irgend eine Beziehnng zu dieser Pflanze hitte, «kopernik» genannt worden sein. Allein dass diese Auslegung eine weit hergeholte ist und bei dem urknudlich bewährten mehrfachen Vorkommen des Namens als Ortsbezeichnung als ganz unwahrscheinlich sich erweist, ist einleuchtend.

Es wird hier vielleicht iemand einwenden, dass, wenn ein Name von einem Orte anf eine aus demselben herstammende Person hinübergetragen wird, derselbe doch nothwendiger Weise zum Zeichen der nenen Beziehung, in welcher er angewandt wird, entweder selbst eine Modification erleiden, oder wenigstens mit der Praeposition «aus», oder «von» verbunden werden müsse. Die Einwendung wäre scheinbar ganz an ihrer Stelle, nicht destoweniger aber in unserem Falle nnbegründet. Denn es gehört keine grosse Kenntniss der Bräuche des Mittelalters - wir meinen hier nur das polnische Mittelalter - dazu, um sich zu überzeugen, dass einerseits die von Ortsbenenuungen abgeleiteten Personennameu mit substantivischem Charakter, wie: Piotrkowczyk, Lubelczyk, Lwowczyk, den dentschen Berliner, Breslauer, Köuigsberger entsprechend, in Polen bei Weitem seltener als in Deutschland sind, andererseits aber, dass das Anslassen der Präposition: «de», schon bei dem Namen derienigen Person, die damit auf ihren eigenen Heimathsort hinweist and am so mehr in zweiter and dritter Generation, in Polen ganz gewöhnlich war. So heissen z. B. die in dem Verzeichnisse der Rectoren der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert (S. Wiszniewski, historya literatury polskiej, Ende des 5. Bandes) unter den Namen von «Johannes de Oświecim«, «Nicolaus de Pilcza», «Clemens de Gorka» anfgeführten Männer in einem Lectionskataloge derselben Universität vom Jahre 1487 (S. Wiszn. a. a. O.) kurz: «Oświecim», «Pylcza», «Gorka», obgleich in demselben bei Andern entweder der volle Name, wie «Leonardus de Cracovia», «Stanislans de Ilkusz», oder nur der Heimathsort mit der Präposition, wie «de Brudzew», angegeben wird. Der zum Jahre 1453 als Rector genannte «Nicolaus de Kalisz» tritt nns in dem gleichzeitigen Verzeichnisse der Professoren (Wiszniewski a. a. O.) als «Nicolaus

Kalisz» entgegen und es fehlt anch nicht an Beispielen, wo der Ortsname ohne Präposition schon gänzlich die Stelle des Familiennamens vertritt. So heisst der Rector des Jahres 1416 «Nicolaus Bandiszvn» (der slavische Name von Bantzen), der vom Jahre 1439 «Nicolans Spicimir» (Spicimierz an der Warta, unweit Łęczyca), der vom Jahre 1475 «Jacobus Schadek» (Szadek bei Sieradź). Ferner finden wir (Wiszn. V, 374) zum Jahre 1431 einen «magister Panlus Pysckowycze», (Pyskowice, der Name des von den Dentschen jetzt «Peiskretscham» genannten Städtchens in Oberschlesien, Kreis Gleiwitz) und gleichfalls aus dem 15. Jahrhundert führt nns Wiszniewski (Band VI, 139) einen «Jan Warta (Stadt an der Warta nnterhalb Sieradz) aus der Umgegend von Sieradz» auf. Endlich sei noch erwähnt, dass der in der polnischen Literatur des XVI. Jahrhunderts rühmlichst bekannte Botaniker Martin von Urzedów (Stadt im Lublinschen) sich auf dem Titelblatte seines Werkes: «Herbarz polski» (Krakan 1562? und 1595) gleichfalls ohne der Präposition und zwar im Genitiv: «Marcina Urzedowa» schrieb, was zn einem 1854 in dem «Dziennik Warszawski» von Julian Bartoszewicz definitiv entschiedenen literarischen Streite Anlass gab, über die Art und Weise, wie Marcin von Urzedów eigentlich nnd richtig zu nennen sei. Selbst bei dem hohen polnischen Adel lassen sich Beispiele des Weglassens der Partikel «z» (de) auffinden. nannten sich die Herren von Górka («z Górki»), eine der einflussreichsten adeligen Familien Grosspolens im 16. Jahrhundert, in der Regel nur einfach «Górka» nnd sind anch unter diesem Namen in der polnischen Geschichte bekannt. - Handelte es sich nun noch darum, eine auch in sprachlicher Form mit dem Namen «Kopernik» übereinstimmende Analogie dieser Uebertragung von Ortsnamen auf Personen und ganze Geschlechter aufzuweisen, so dürfte Verfasser ans eigenem Erlebniss anführen, dass Kraśnik, was bereits als Name eines Städtchens angeführt worden, auch als Familienname in Polen heimisch sei. \*

Die sich hier zuletzt bietende Schlussfrage: welche von den «Kopernik» benannten Ortschaften dem Geschlechte des Astronomen ihren Namen verlieh? lässt sich bei dem vollständigen Mangel einer positiven Nachricht darüber, nicht leicht aus dem Stegreife beantworten, wir behalten uns daher vor, auf dieselbe noch später bei passender Gelegenheit zurückzukommen; für jetzt mag das hier über des Copernicus Namen Gesagte genügen.

#### B. Der Vater.

Die Frage, die sich uns nun der Reihe nach zur Behandlung bietet, ist für unsern Gegenstand zugleich eine der schwierigsten und wichtigsten. — Sie lautet: war der Vater des Nicolaus Copernicus ein geborener Thorner Bürger oder ein Einzögling aus Krakau, oder was dasselbe ist, stammt Nicolaus Copernicus aus einem alten Thorner, oder einem nach Thorn aus Krakau eingewanderten Bürgergeschlecht?

Die Genesis und die ganze Geschichte dieser Streitfrage ist höchst charakteristisch. Sie ist ein Beweis dafür, mit welcher Leidenschaftlichkeit man bei der Behandlung von des Copernicus Leben von polnischer Seite sowohl als auch von deutscher zu Werke ging. Es ist mehr als zweifellos, dass die Frage ohne dem bereits fast hundertjährigen Nationalantagonismus, der dieselbe nährt unterstützt, gar nicht existiren würde, denn die eine Seite würde sich längst für besiegt erklärt haben. Wie die Dinge aber jetzt stehen, wird die Krakauer oder Thorner Abkunft als ein Grund für die polnische oder deutsche Nationalität des Copernicus aufgefasst und der Streit wird auf beiden Seiten immer von neuen Kämpfern aufgenommen, welche jedesmal mit neuem Eifer und neuen Beweisgründen ausgerüstet auftreten. Er hat aber bis jetzt nur den Nutzen getragen, dass er zur Entdeckung mehrerer auf den Astronomen und dessen Familie bezüglichen Einzelheiten geführt hat, die sonst vielleicht nie oder nur spät zum Vorschein gekommen sein würden. Der eigentliche Anlass ist erst im zweiten Viertel des vorigen Jahrhunderts gegeben worden. Sonderbarerweise ging von demselben Schriftsteller, auf dessen Zeugniss sich nun die Anhänger der Krakauer Abstammung berufen konnten, auch für ihre Gegner ein stillschweigender Wink aus, der ihnen gleichsam zur Richtschnur der Verfahrungsweise dienen Bis zum Ausgange des vorigen Jahrhunderts fragte jedoch Niemand nach der Nationalität des grossen Begründers der modernen Sternkunde. Die deutschen Gelehrten und Biographen nahmen ihn arglos unter die Berühmtheiten Germaniens auf, was wiederum die Polen keineswegs hinderte, ihn zu den Ehren ihres Vaterlandes zu rechnen 27). Es genügte noch die Nachricht vollständig, dass der grosse Mann «zu Thorn in Preussen» geboren war 28), niemand schien sich um seine weiteren Familienverhältnisse zu bekümmern. Bald sollte sich indessen dieser Zustand ändern. Schon im Jahre 1727 trat Jacob Heinrich Zernecke in der zweiten Ausgabe seiner «Thornischen Chronica» mit der Nachricht auf, des Copernicus Vater sei ein geborner Krakauer gewesen, welcher im Jahre 1462 das Thorner Bürgerrecht erhielt 29). Zernecke hatte aber zugleich in beide Ausgaben seiner Chronik (1711 und 1727) zum Jahre 1601 folgende Notiz einrücken lassen: «Die 11 Augusti obiit hic Martinus Copernik, barbitonsor, ex posteris et cognatis Nicolai Copernici; adhuc juvenis; quamvis aetate virili, extra conjugium, dives in nummis, repentina morte, forte apoplexia, in suburbano suo pomario. Sic Molleri ms. » 30) Bei diesem Citate beging jedoch Zernecke eine doppelte Ungenauigkeit, denn einerseits wird in der Handschrift, die er hier copirte, der «barbitonsor» nicht Copernik. sondern «Czeppernick» genannt, andererseits aber steht in derselben die Bemerkung von der Abstammung dieses Czeppernik vom Astronomen, nicht in dem Texte selbst der

n) Man vergleiche z. B. die kurzen Biographien, die sich in Melchior Adams vitae Germanorum philosophorum (Heidelberg 1615) und in des Szymon Starowolski «Scriptorum Polonorum hecatontas», (Venetiis 1625) finden.

<sup>\*9)</sup> Selbst der ausführlichste unter den älteren Biographen des Copernicus, der Pariser Professor der Mathematik, Peter Gassendi, dessen Werk: Tychonis Brahei, Copernici, Peurbachii et Regiomontami vitae, 1654 in erster Auflage erschien, hat über seine Abkunft keine weiteren Nachrichten.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Zernecke, S. 76 und 81.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Zernecke 1711, p. 173.

Nachricht, sondern in ihrer Ueberschrift <sup>31</sup>). Zernecke liess sich also hier, wenn auch wahrscheinlich bon af ide, eine Fälschung zu Schulden kommen. Dieselbe wurde jedoch von seinen Zeitgenossen und Mitbürgern gläubig und freudig aufgenommen. Denn wie sehr auch die von ihm znerst mitgetheilte Nachricht von der Krakauer Abkunft der Koperniks, sie, die allmälig auf ihren Nicolaus Copernicus immer mehr stolz zu werden anfingen, mit tiefem Missfallen und Aerger erfüllen mnsste, eben so sehr war ihnen diese zweite Mitheilung ihres Chronisten dadurch trostreich, dass sie ihnen die Gewissheit bot, Nachkommen des grossen Mannes längere Zeit in ihren Manern beherbergt zu haben.

Die Thorner sollten es aber auch bei diesem bescheidenen Vergnügen nicht bewenden lassen. - Unter den Manuscripten der Thorner Rathsbibliothek wird eine Handschrift aufbewahrt (A. I. 91), welche Nachrichten aus der Stadtgeschichte in den Jahren 1345-1548 enthält. Es ist jedoch nicht mehr das ursprüngliche Mannscript, sondern nur eine spätere Abschrift. Zu dem Jahre 1398 fand sich nun in derselben folgende kurze Notiz: «Michael Czeppernick receptus in vigilem turris Culmensis» 33). Natürlich sah sich Thorner Localpatriotismus sofort mit Freuden veranlasst, jenen Czeppernick, dem Zernecke zum Trotz, der die Notiz in seine Chronik nicht aufnahm, für des Copernicus Ahnherrn zu erklären, nm so mehr, da doch die Identität des Namens mit dem des neulich von demselben zum Nachkommen des Astronomen gestempelten «barbitonsor» nicht zu leugnen war. Es missfiel jedoch den «löblichen» Thorner Herren das geringe Amt eines Thurmwächters, das doch für den Stammvater des grossen

a) Die Notis lautet in Möllers Handschrift: «Martinas Coperniche barbitonsor, er posterie et coprastis Copernici, insignis Mathematici – Undecima Augusti nocte praeterita (Anni 1801) Martinus Czepper-nick barbitonsor, adhoe javenis, quamvia setate virili, extra conjugium, dives in nummis, repentian morte, fortassis apoplexia, in subarbano suo horto (pomario) exstinguitur. Gott sey ihm guedig, das heisst: Heuter ortt, Morgen todativ Sc. Prowe, z. B. 30.

<sup>13)</sup> Prowe, z. B. S. 11.

Astronomen gar nnangemessen schien. Daher schlng der gelehrte Rector des Thorner Gymnasiums Jaenichius 34) für «turris» die Conjectur «juris» vor. und erklärte «vigil juris Culmensis» als Landschöppe oder Schöppe des adligen Gerichts 85). Allein mit diesen glücklichen Entdeckungen nud der trefflichen Rehabilitation des muthmasslichen Ahnherrn, war noch nicht alles geschehen. Zwischen dem Ahnen und dem Nachkommen musste die verbindende Kette hergestellt werden, deren mittleren Ring «der grosse Mann» bilden sollte. Dies fehlte indessen auch nicht lange. Im Thorner Stadtarchiv zeigt man noch gegenwärtig ein loses Blatt, worauf eine «kleine genealogische Tafel» der Koperniks anfgezeichnet ist und welche «nach den Schriftzügen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angehört» 36). Die kleine Tafel enthält nichts Wenigeres als den vollständigen Stammbanm der Familie, von jenem «vigil» an bis anf den «barbitonsor» herab. Der Vater des Nicolans erscheint hier als ein Enkel des Michael Czennernick und sein ältester-Sohn Martin, angeblich ein Bruder des Astronomen, ist wiederum Grossvater des Bartscheerers, der aber hier aus unbekannten Gründen den Namen «Georg» führt. Sehr ingeniös ist der Kunstgriff, durch welchen der geehrte, leider der Nachwelt nnbekannt gebliebene Autor der Stammtafel die zwei verschiedenen Namen Zepernik (Czeppernick) und Kopernik in einen nenen zu vereinigen wasste. Er schreibt den Namen durchweg «Czöpernik»! Ebenso anerkennenswerth ist die sorgfältige Umsicht, welche «eine spätere Hand» dazu trieb, in das Tanfbuch der Thorner Marienkirche (1616-1676) die dieser Genealogie entsprechenden Zusätze einzutragen 57).

Nachdem nun so vorgearbeitet worden, dürften die Thorner Gelehrten zur Ansbeutung und Veröffentlichung des Materials schreiten. - In der That publicirte im J. 1762 Gottfried

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Zu Fürstenberg in der Niederlausitz geboren, bekleidete das Rectoramt in Thorn 1706-1738. 25) Prowe, z. B. S. 11.

<sup>36)</sup> Prowe, S. 27.

<sup>37)</sup> Prowe, z. B. S. 28.

Centuer, Lehrer am Thorner Gymnasium, anerst in den e'Thorner wöchentlichen Nachrichten» (p. 244) und bald darauf auch in einer besonderen Schrift u. d. T. «Geehrte und Gelehrte Thorner» (1763, p. 11), eine copernicanische Stammtafel, welche jedoch erst mit dem Vater des Astronomen beginnt und auf dem charbitonsors endigt, obgleich sie offenbar nur ein Auszug der eben besprochenen ist <sup>28</sup>). Den «vigil turris» oder «vigil juris» trotz Zernecke's Angaben an die Spitze des Geschlechtes zu setzen, dazu hatte Centuer nicht Muth genng.

Ueberhaupt aber waren die Folgen dieser Thorner Bemithungen, den Astronomen mit seiner Vaterstadt enger zu verknüpfen, keineswegs glinzend zu nennen. Es verlautete zwar hie und da in manchen Druckschriften, dass der Name des grossen Mannes «Zepernic» zu schreiben sei <sup>19</sup>), allein weder dieser neue Namen, noch die ebenfalls neue Thorner Abstammung wurden in weiteren literarischen Kreisen bekannt, und die Autorität Zernecke's, der des Copernicus Vater ans Krakau kommen lässt, blieb im Allgemeinen unangefochten <sup>49</sup>).

Allerdings nahm Dr. Julius Emil Wernicke, der moderne Historiograph Thorns (Gesch. Thorns. Thorn 1842, I, 118), zum

<sup>84)</sup> Prowe, z. B. S. 28.

<sup>&</sup>quot;) So besn wir z. B. in Biester's discrimischen Monatsschrift-(Augustacht 1792 S. 177) durcht seinen Namen, wolcher wafrecheinlich Zeperanik oder so ungef\( ab) eines Namen, wolcher wafrecheinlich Zeperanik oder so ungef\( ab) eines Norte extonenen sind, und welcher durch des fasnititheliungen dem dentschen Publicum die von Preussen damal neuerworbene Landen über bekannt maches will, halt den Thorner Astronomen ohne Weiteres für den Sohn seines polnischen Baners». Navi sind die Bemerkungen, welche imm des Opperniens sygmaltes Bildniss, das auf der Bibliothek (in Thorn) h\u00e4ngte einf\( dentit : \u00e4\) kine lange Nase, sentrblickende Augen und dem ganzen Schnitt nach ein polnischen Gesicht. — «Zepernie» beisst noch unser Astronom bei dem Franzene de Lalande (Bibliographie satternomique, Paris 1899) und auch bei Dalambre (Histoire de Pastronomie moderne, Paris 1821, I, \*85). — S. Prowe, z. B. S. 9 und 15.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Vgl. Lichtenberg's Aufsatz: «Nicolaus Copernicus» im Pantheon der Deutschen, Leipzig 1800. (Vermischte Schriften, Göttingen 1844, Bd. 5) und Westphal's «Nikolaus Kopernikus», Konstanz 1822, S. 33.

J. 1398 in seinen Text die Nachricht auf, dass sich zu diesem Jahre «in einem Vermerk» «die erste Spur des nachmals so berühmt gewordenen Kopernikus» finde und gab dabei, angeblich «nach diesem Vermerk» (und doch, wie wir wissen, «diesem Vermerk» sowohl, als auch nicht minder den späteren etymologischen Herleitungen Dr. Prowe's und Dr. Watterich's zum Trotz!) den Namen des «Wächters auf dem Kulmer Thore» in der Schreibung «Cöpernik» au. Allein wie sehr auch Dr. Wernicke gut preussisch gesinnt, und wie wenig er von Hause aus geneigt war, den Polen in die Hände zu arbeiten der Gedanke an die polnische Nationalität des in Thorn geborenen Copernicus erscheint ihm (I, 277) geradezu «absurd» er selbst war nicht einmal im Stande, Zernecke's Zeugniss vollkommen zu beseitigen und musste, um die Thorner Abkunft des «grossen Landsmannes» 41) zu retten, sich dadurch zu behelfen suchen, dass er dem Vater des Nicolaus zwar das Praedicat «Krakauer» einräumte" (I, 276), es aber auf sein Handwerk («er soll . . . . . sagt Dr. Wernicke - Bäcker gewesen sein») bezog, welches er vielleicht dort (in Krakau) ausgelernt haben mag.»

Ünterdessen war der patriotische Enthusiasmus der deutschen Bürger Thorns für ihren «grossen Landsmann» immer im Steigen begriffen. Sie gaben ihm endlich dadurch einen Ausdruck, dass sie im J. 1853 dem Astronomen in ihrer Stadt eine Bronce-Statue widmeten, deren Kosten theils durch die persönliche Freigebigkeit (3500 Thaler) König Friedrich Wilhelms IV., welcher das Patronat der aus der Mitte der Einwohnerschaft Thorns hervorgegangenen Unteruehnung übernommen hatte, theils durch eine von Kaiser Nicolaus im ganzen Russischen Reiche offficiel angeordneter freiwilligen Beisener (Sibirien: 120 Thaler, das Gouvernement Kasan: circa 400 Thaler, im Ganzen aus Russland über 2000 Thaler), theils durch ∗zinsbare Belegung- der Einwohner Thorns durch der Stadtrath (319 Thaler), theils durch eine von den preussischen

<sup>44)</sup> Es ist dies eine von Dr. Prowe in Bezug auf Copernicus con a mor e gebrauchte Bezeichnung. S. Thorner Wochenblatt 1852, No. 15, Neue Preussische Prov.-Blätter 3. Folge, Bd. XI, 1866, S. 213 etc. etc.

Bezirks-Regierungen und Landraths-Aemtern eröffneten Snberirption im ganzen Reiche (ca. 2090 Thaler, darunter die Rheinprovinz ca. 60 Thaler == also der Hälfte des sibirischen Beitrags), theils durch eine Collecte in ganz Deutschland, die von den preussischen diplomatischen Agenten vermittelt wurde (396 Thaler, etwa so viel, wie das Gouvernement Kasan), theils durch Sammlungen im Anslande (236 Thaler), theils durch eine Kleine Samme (150 Thaler), die in früherer Zeit, im Jahre 1809 zu einem polnischerseits projectirten Copernicas-Denkmal (vgl. unten Anm. 43) gesammelt worden war, theils endlich durch freiwillige Gaben der Thorner Bürger (gegen 500 Thaler) bestritten wurden <sup>43</sup>D. Und auf diese Weise ward nm auch den Polen auf das bereits im Mai 1830 zu Warschau inaugurirte Copernicas-Denkmal <sup>44</sup>) eine Antwort gegeben!

<sup>47)</sup> Wir wiederholen hier diese Zahlen nach dem Aufsatze Dr. Prowe's «Das Andenken des Copernicus bei der dankbaren Nachwelt» im XI. Bande der 3. Folge der Neuen Preuss. Prov.-Blätter 1866 S. 379, 381-383, weil sie uns in vielfacher Beziehung recht charakteristisch erschienen. Bei dieser Wiederholung haben wir jedoch einen Posten, und zwar jenen von der «zinsbaren Belegung» der Einwohner Thorns, abweichend von Dr. Prowe angeben müssen. Bei Dr. Prowe lautet nämlich derselbe: «hierzu bewilligten die städtischen Behörden aus Communalmitteln noch 650 Thl.» In dem im 4. Bande der 2. Folge derselben Zeitschrift (1853) S. 443-456 veröffentlichten Berichte über die in demselben Jahre stattgefundene Enthüllungsfeier des Denkmals, steht indesson S. 448 dentlich ausgesprochen, dass «das Fehlende» zur Deckung der 10,449 Thaler betragenden Gesammtkosten des Denkmalbaues - da ans den Sammlungen nur 9,630 Thaler einkamen (10,449 - 9,630 = 819) - durch «zinsbare Belegung erzielt wurde.» - Diese «Belegung», das sind offenbar «die Communalmittel» Dr. Prowe's.

Es blieb aber den Thornern noch ein anderer Wunsch unbefriedigt, 4 alsa Anrecht, welches Thorn auf Copernicus hattesmusste erst «tiefer begründet» werden. Diese Aufgabe übernahm nun der uns schon bekannte Dr. Frowe und besehloss, die bis jetzt schwach verthedigte, zum Theil auf plumpen Fälschungen beruhende Tradition, die den Vater des Astronomen zu einem geborenen Thorner machte, mit neuen Argumenten zu unterstützen und sie zur möglichsten historischen Wahrscheinlichkeit zu erheben. Dr. Prowe hat auch in der That der Frage eine neue Wendung gegeben, er hat sie glücklich auf das Gebiet ernster historischer Forschung hinübergeführt, allerdings aber zu gleicher Zeit dazu beigertagen, sie zu ver-

Monument findet der deutsche Leser von Dr. Prowe nach Szulc und Czyński (Kopernik et ses travaux. Paris 1846) in der oben (Anm. 42) genannten Abhandlung S. 395 zusammengestellt.

Wir können hier bei Gelegenheit noch einen kleinen aber recht bezeichnenden Zug nicht unberührt lassen, welcher entweder die Unempfänglichkeit Dr. Prowe's für dasjenige, was wir Würde- und Nationalgefühl eines Volkes nennen würden, bezeugt, oder die Absicht verräth, dasselbe bei den Polen zu kränken. Nachdem er sich in dem erwähnten Aufsatze über die geringfügigen Resultate der Geldsammlungen für das Thorner Denkmal in Preussen und in Deutschland beklagt (S. 381), hebt Dr. Prowe (S. 382) das Beispiel Russlands auszeichnend hervor, welches, Dank sei es dem Kaiser Nicolaus, «eine rühmliche Ausnahme machte.» - «Zum Theil - fügt er dann (S. 381) hinzu - wirkten auch nationale Antipathien nachtheilig ein. Die Polen hielten sich meist zurück.» Dr. Prowe scheint also zunächst daraus den Polen einen Vorwurf machen zu wollen, dass sie zur Verherrlichung eines angeblich deutschen Gelehrten nicht beitrugen, als ob man in Deutschland selbst nicht die Mittel dazu hätte, das Andenken der «grossen Landsleute» zu feiern! - Ja. Dr. Prowe muthet dem unglücklichen, misshandelten Volke zu, dass es aus freien Stücken an einer Manifestation Theil nehmen sollte, welche, durch ein auf dem alten Boden der Heimath von fremder Hand zu errichtendes Denkmal in den Augen der Nation den Raub desjenigen Maunes bekunden sollte, den sie, als ihren Ruhm und ihre Ehre zu betrachten, seit Jahrhunderten gewohnt war, dem sie vor Kurzem auch feierlich ein Denkmal geweiht hatte, ein Denkmal, dessen Aufstellung dieselbe Regierung zu erschweren und verhindern versuchte (s. Prowe a. a. O. S. 395), die zur Errichtung des jetzigen so willig die Hand bot. Hat hier nun Dr. Prowe wohl bedacht, was er sagen wollte?

wickeln und ihre endgültige Entscheidung zu erschweren. Denn Dr. Prowe ist weit entfernt, selbst irgend ein Urtheil zu füllen, und während der erste Theil seiner Schritt scheinbar dahin gerichtet ist, dem Zernecke jede Glanbwürdigkeit zu benehmen, stossen wir im Anhangs (S. 37) ganz unverhofft auf die Erklärung, dass Dr. Prowe edie Möglichkeit der Einwanderung des Niclas Koppernigk aus Krakau gar nicht bestreites und sich nur damit beguügen wolle, edie Unsicherheit der Quellenachgewiesen zu haben, auf welche man bisher diese Nachricht stützte. Ein allerdings wenig tröstendes Resultat für den Forscher, eine bestehende Meinung zu untergraben und doch nicht im Stande zu sein, eine andere an ihre Stelle irgendwie geltend zu machen!

Und dennoch wäre, wie es nns scheint, eine Entscheidung der Frage, nach der sorgfältigen, mühsamen Ansammlung und Besprechung des Materials durch Dr. Prowe, vielleicht nicht ganz unmöglich, und wer weiss, ob auch nicht manche Rücksichten auf das berühmte Antrecht» Thorns auf Nicolass Copernicus den Dr. Prowe vor einem Urtheil zurückgehalten haben, das vielleicht diesem Anrechte ungünstig würde ausstellen müssen! — Wie dem anch sei, wir, die wir nus durch dergleichen Rücksichten nicht gebunden fühlen, wir dürfen und müssen hier eine Entscheidung versuchen und wagen. Dr. Prowe selbst sei dabei unser Führer.

Wir wiederholen nun die Frage: war des Copernicus Vater ein Krakauer Ankömmling oder ein geborner Thorner?

Für seine Krakauer Abkuuft steht vor Allem der mehrfach erwähnte Zernecke ein. Wir lesen in der zweiten Ansgabe seiner «Thornischen Chronica» (Berlin 1727, S. 81): «Den 19. Februar (a. 1473) ist allhier der weltberühmte Mathematicus, Nicolaus Copernicus . . . . . geboren — patre Nic. Copernico, Cracoviensi, et cive Thorunensi» — . . . . Zum Jahre 1462 hat dann Zernecke gleichfalls in der zweiten Ansgabe seines Werkes — in der ersten fehlen die beideh nier angeführten Nachrichten vollständig — p. 76 die Notiz: «In diesem Jahre ist Nicolaus Kopernik allhier ein Bürger geworden. Sie Mactham Austeniaum».

Ein zweites, die Krakauer Abstammung gleichfalls positiv bekräftigendes Zeugniss, ist erst von Dr. Prowe aufgefunden worden. Es ist dies «eine Stammtafel, die sich in einem Folianten des Danziger Stadt-Archivs (S. 1. 28) befindet» 44). Derselbe führt den Titel: «Genealogiae, Stamm Register und Abkünfte etzlicher vornehmen Geschlechter und Familien in der Kön, Stadt Danzig.» - S. 41 und 42 sind darin in der «Continuatio Schachmannorum Genealogiae» die Nachkommen von Lucas Watzelrode, dem mütterlichen Grossvater von Nicolaus Copernicus, verzeichnet. Der Vater des Astronomen hat hier den Zusatz «von Cracau». - Die Nachrichten, welche diese genealogische Tafel enthält, sind, nach Dr. Prowe's eigenem Zeugniss, ganz anders zuverlässig und richtig als iene der obenerwähnten thorner Fälschungen 45). Dr. Prowe hält die Danziger Stammtafel für einen glücklichen Fund, der ein neues und sicheres Licht über des Niklas Kopernik Familien-Verhältnisse und dessen Nachkommenschaft wirft, und er nimmt keinen Anstand, da er einige Angaben derselben auch anderweitig bestätigt fand 46), ihr bis auf einige falsche chronologische Bestimmungen und bis auf ienen leidigen Zusatz «von Cracau» völlige Glaubwürdigkeit beizumessen. Es ist zu bedauern, dass uns Dr. Prowe die Schreibung des Nameus Kopernik nach diesem Document nicht mittheilt und auch über die Zeit, wo dasselbe möglicherweise entstanden ist, nichts Genaueres sagt, er nennt es nur ausdrücklich «ein Zeugniss, das älter ist, als Zernecke» 47).

Diese beiden übereinstimmenden, positiven Nachrichten werden nun auf indirecte Weise einerseits dadurch bestätigt, dass die Handels-Verbindungen und gegenseitigen Beziehungen zwischen Thorn und Krakau bereits seit dem XIV. Jahrhundert

<sup>44)</sup> Vgl. Prowe, zur Biogr. 14, 28 u. 37.

<sup>45)</sup> Vgl. Prowe, zur Biogr. S. 29.

<sup>49)</sup> Vgl. Prowe, zur Biogr. S. 29 u. 48.

<sup>4)</sup> Prowe, z. B. S. 14. Erst durch Dr. Watterich (Nikol. Keppernik ein Deutscher». Erml. Zeitschr. I. S. 403) erfahren wir, dass die Danziger Stammtafel in die zweite Hälfte des 16. Jahrhundertz-, also in die Zeit unmittelbar nach dem Tode des Astronomen, gehört.

sehr häufig waren, und selbstverständlich seit dem Anschlusse Westpreussens an Polen noch zunehmen mussten, was die Uebersiedlung einer Bürgerfamilie aus der einen Stadt in die andere nichts weniger als undenkbar macht 48) - andererseits aber auch durch die Thatsache der nachweisbaren Existenz einer Bürgerfamilie Kopernik in Krakau. Und daher wüssten wir nicht, warum wir Julian Bartoszewicz nicht beinflichten sollten, wenn er in den schon oben von uns (Anm. 16) gelegentlich angeführten Worten die Vermuthung ausspricht, dass das in einer geringen Entfernung von Krakau gelegene polnische Dorf Oberschlesiens: Kopernik, die Wiege des Geschlechtes gewesen, aus welchem Nicolaus Copernicus in Thorn entsprosseu ist. Denn, nachdem bewiesen worden, dass der Familienname einem Orte hergenommen sein muss, welcher Kopernik hiess, liegt doch die Annahme am Nächsten, dass ihn diejenige Localität dieses Namens geliefert hat, welche Krakau, dem Orte, wo die Familie zuerst mit Sicherheit aufzuweisen ist, am wenigsten entfernt liegt. Ans diesem einfachen Grunde ist nun, so lange hiegegen nichts Positives widerspricht, das schlesische «Kopernik» als muthmasslicher Heimathsort der Koperniks dem böhmischen «Koprnik» entschieden vorzuziehen. Aus der geringen Entfernung des Dorfes von Krakan dürfte aber umgekehrt gefolgert werden, dass der Sitz der Familie znnächst Krakau und dann erst das preussische Thorn gewesen sei.

Die älteste Erwähuung des Namens in Krakau geschieht nun, wie wir es aus einer in einem Bande der städlischen Gerichtsacten betitelt: «Acta consularia» sich befudenden Notiz erfahren, — zum Jahre 1396, in welchem ein Nicolaus Kopernik in die Zahl der Krakauer Birger aufgenommen wird. Die betreffende Notiz lantet: «Nicolaus Koppirnig habet ius (eivile), Dambraw fideiussit pro literas \*9. Zur Er-

<sup>48)</sup> Vgl. auch Prowe, z. Biogr. S. 36.

<sup>&</sup>quot;9) Dr. Prowe bestreitet die Glanbwürdigkeit dieser Mittheilung und nimmt sie in seine Schrift «zur Biographie des Nicolaus Copernicus» nur auf, um sie zu discreditiren. Dieselbe ist zuerst von dem im August 1852 verstorbenen Professor der Mathematik an der ehemaligen Universität zu Warschau, Adryan Krystanowski, aus dem Krakauor

länterung namentlich des letztern Ausdruckes, sei hier bemerkt, dass, nach einem damals in allen Städten, die sich, wie

Acten herrorgeholt, und zunächst von ihrem Endecker in einem Anfsatze der eBiblioteka Warszawska > für 1841 (Bd. III, S. 27—40. «O rodzinach spöltzesnych w Krakowie z Kopernikami», dann aber in einer besonderen 1844 in Warschau erschienenen Schrift: «Mikołaja Kopernika spomienie jublienzowe» (S. 8) veröffentlicht wormienie

Bei Gelegenheit sie hier in Besug anf die zuletzt genannte Schrift erwähnt, dass sie, rotts vieler Feblgriffe und manchen unhaltharen, übertriebenen Behauptangen, die Dr. Prowe zu bekämpfen und zu vernichten nicht unterliess, doch im Gamen ein sekätzbares Material an einer Anzahl bis dahin unbekannt gebliebenen, werthvollen Nachrichten zur Lebenageseichiete des Copernicus lieferte, and daher für die spittern Biographen, Dr. Prowe nicht ausgenommen, in vielfacher Beziehung von grossem Natzen gewesen ist, was letztere Dr. Prowe allerdings klogerweise zu verschweigen versteht.

Aus den Aufsätzen Krzyżanowski's ging nnn die obenerwähnte Notiz in alle spätern, des Copernicus Leben betreffenden literarischen Producte der polnischen und überhaupt der slavischen Schriftsteller (wie Czyński, Bartoszewicz, Sznlc, Winarzicky n. A.) über. Weiter aber, und namentlich in die deutschen Bearbeitungen desselben Gegenstandes zu dringen, hinderte sie Dr. Prowe, der erste Schriftsteller, der sich mit demselben in Dentschland nach Krzyżanowski befasste. Denn Dr. Prowe machte sich mit dem nämlichen Eifer, mit welchem er des Zernecke Antorität betrefflich der Krakauer Abstammung von Koperniks Vater (s. unten S. 126) bekämpfte, daran, auch des Krzyżanowski sämmtlich die polnische Abkunft des Copernicus bekräftigenden Resultate, zu erschüttern und, wo es ging, vollends umznwerfen. Dr. Prowe nnterwarf daher die Behauptungen seincs Gegners einer misstrauischen, mühsamen Kritik und schente die weite Reise nach Krakau nicht. nm nur die Angaben desselben an der Quelle selbst, wo er sie geschöpft, verificiren zu können. Es gelang ihm auch in der That in Folge dessen oft mit gar leichter Mühe, so manche patriotische Uebertreibung des bejahrten Professors zurückzuweisen und auf ihren wahren Werth zu reduciren (vgl. z. B. zur Biogr, S. 51). Wenn aber Dr. Prowe auch in Bezug auf die obige Mittheilung, welche die Niederlassung der Koperniks in Krakau am Ausgange des 14. Jahrhunderts bezeugt, durch seine, wie er sie nennt, «Krakaner Forschungen» (zur Biogr. S. 26) irgend wie berechtigt zu sein glaubte, nach dem dazwischengetretenen Tode Krzyżanowski's mit der Behauptung aufzutreten, derselbe habe die betreffende Nachricht ohne Weiteres aus der Luft gegriffen, so täuschte sich hierin Dr. Prowe gar zu arg. Wir lassen Dr. Prowe selbst den ganzen Vorgang erzählen: «Bei der Bestimmtheit - sagt er zur die polnischen, nach sächsischem Rechte regierten, geltenden Brauche, die neu aufzunehmenden Bürger sich mit einem beglaubigten «Briefe» gewöhnlich «Geburtsbrief» genannt, den

Biogr. S. 38 - mit der Krzyżanowski einzelne Details seiner Angabe hinzugefügt, schien anch mir kein Zweifel daran erhoben werden zu können, zumal da die ganze Nachricht durchaus nichts Unwahrscheinliches enthält. Um so mehr war ich erstaunt, als ich in Krakau zwar das von Krzyżanowski bezeichnete Buch fand, vergebens aber die von ihm mitgetheilte Nachricht suchte. Dieser erste Band der Acta consularia reicht, wie Krzyżano wski angegeben, von 1392 bis 1422, die Seiten in demselben sind paginirt und man kann hieraus ersehen, dass kein Blatt fehlt, am allerwenigsten seit Krzyżanowski's Durchsicht heransgenommen sein kann. Das Jahr 1396 beginnt mit pag. 61: es kommt auf dieser und den folgenden Seiten aber der Name «Koppirnig» gar nicht vor. Ebenso wenig findet derselbe sich in den Jahren 1392 — 1400, die ich einer genauen Durchsicht unterworfen habe, da ich glaubte, es könnte sich Krzyżanowski vielleicht in der Jahresangabe geirrt haben; auch fand ich keine Stelle, in der die von Krzyżanowski angeführten Worte in Verbindung mit einem ähnlich klingenden Namen vorkämen!» Die Ergebnisse jener «genanen Durchsicht» der Jahre 1392-1400 theilt dann Dr. Prowe S. 39 in einer Anmerkung mit: «Unter den nen anfgenommenen Bürgern » fand er, nach derselben, im Jahre 1392 einen «Nicolaus Cznppnik», 1393 «Albert Reipnik», 1394 «Dornigk», 1396 «Mathias Czirnigk» erwähnt - keinen derselben aber in Verbindung mit Dambraw, der übrigens in dem Buche häufig erwähnt war, jedoch nicht mit einem näher an «Koppernigk» erinnernden Namen.

In seiner Noth wandte sich mm Dr. Prowe am die Krakaner Gelerten, die ihm aber leider nicht helfen konnten, da selbet Amberosie Grabowski, der in der Schrifti: «Starotytnicze wiadomości o Krakowiese die Stelle über Nicolaus Koppirnig abdruckte, him versicherte, diebele einfach Kraytanowski's Gitate entlehnt zm haben, da er die von ihm mitgetheilten Worte in den Acten nicht aufzufieden vermonchte.

Nachdem er so an dem Erfolge seines Nachfragens in Krakan verweifeln muste, hatte Dr. Prowe — wie er uns weiter erzählt — noch die gute Absicht, sich an Krzyłanowski selbst zu wenden, reiste aber unterlessen nach Schweden ab, kam anch glötclich von seiner Beise zurück, darauf aber starb Adryan Krzyłanowski . . . . und Dr. Prowe durfte num getroet in seiner in folgenden Jahre veröffentlichten Schrift die Resultate seiner «Krakauer Forschungen» in Bezug auf das fragliche Citat in der Anadrucksweise formuliers «Kiololaus Kopping, den Krzyłanowski in den Krakauer Rathebüchern angeblich aufgefand en hatte» . . . . (zum Böger. S. 12). sie sich aus dem Orte ihrer Abstammung «von Städten oder von anderen Herrschaften, darin sie geboren sind oder bei

Kaum waren indessen diese Worte im Drucke erschienen, da eilte der Sohn des Verstorbenen, Bronishus Kraylanowuki, das Andenken seines Vaters von der ihm durch Dr. Prove zugefügten Verunglimpfung danderen zu reiningen, dasse er in der Gazeta Warrawakan 1838. National beglaubigten, auf die von Dr. Prove bestrittene Notis bestiglichen Auszug auf den Krakauer Rathanten veröffentlichte, den er am den Papieren seines Vaters hernassuchte. Das am 29. September 1850n datirte, mit den Unterschriften I) des "Regentlen» des Hypothenarchivs, 2) des Appellations-Gerichtes-Praesidenten der freien Stadt Krakau und 30 des russischen Consults dazeblet versehene Except, wies auf die pag. 489 des slibrum primum actorum consularium Cracoviensiums hin.

Fühlte sich nun wohl Dr. Prowe durch diese Publicirung veranlasst, die Worte, in denen er so leichtfertig (darüber unten die Beweise!) einen bereits verstorbenen, unbescholtenen Mann in den Verdacht einer Fälschung öffentlich zu bringen wagte, zu widerrufen? Keineswegs. Sieben lange Jahre vergingen nach der Veröffentlichung des Actenexcerptes in der Warschauer Zeitung, ehe Dr. Prowe in dieser Materie wieder was verlanten liess. Und nach diesen sieben Jahren schrieb Dr. Prowe in einer Anmerkung zn seiner lateinischen Brochure über Nicolaus Copernicus («De Nicolai Copernici patria.» Thoruni 1860, S. 22) mit aller Ruhe und Gelassenheit folgende Worte. in denen, wohl nicht ohne Absicht, die wahre und eigentliche Ansicht des Verfassers über die ganze Frage hinter der auscheinlich arglosen Objectivität der Darstellung verborgen ist: «Miratus ego - sagt er onod Krzyżanowski tam levis rei a nemine illo tempore in dubinm vocatae testimonia necessaria duxerit» (wie sanft wird hier gleich dem Leser der Gedanke vorgeschoben, Krzyżanowski habe eben durch jenes beglaubigte Zengniss, womit er sich - wie wir bald sehen werden mit vollem Recht gegen eines derartigen ungläubigen Thomas Verdächtigungen, wie Dr. Prowe ist, zu retten glanbte. - den Verdacht der Fälschung, indem er sie zu decken suchte, um so mehr begründet gemacht!) rem amico Cracoviensi detuli petens, ut ipse librum iterum inspiceret. Qui quidem verba illa reperit, sed non justo loco, in fine libri p. 489 collocata (ea quae ex anno 1396 ibi commemorantur, p. 61 sqq. relata snnt); cujus rei causam quum quaereret, professores Poloni (dass doch Dr. Prowe seine Zeugen unter der pluralen Form eines nomen commnne immer bei der Hand hat, sei es, dass er, wie oben, in eigener Person «die Krakauer Gelehrten», oder wie hier, durch einen Boten, das Krakauer corpus academicum zur Besichtigung des alten Actenbuches zusammenzurufen

denen sie gewohnt haben» zu holen hatten, — sich über ihre freie und ehrsame Abkunft ausweisen mussten. Falls nun der

für gut findet!) responderunt, glutinatoris culps paginas hand dabie aliquande excidisse! Dass aber Dr. Prove seine Ansicht nicht genüdert, oder vielmehr, dass er den Anschein nicht geben will, sie geindert zu haben, zeigen die ein Pasz Zelien weiter in lateinischer 
Ürbersetung wiederholten Worte, die wir bereits oben im dentschen 
Urtexte kennen gelerut: "Nicolaus ille Koppirnig, quem Krylanowski 
man 1386 narrat inter ciwe Craoviennes receptum esse» u. s. w.

Wir müssen nun gestehen, dass uns, die wir an der endgültigen Richtigkeit der Angabe Krzyżanowski's nie gezweifelt, das über dieselbe schon in der ersten Schrift Dr. Prowe's erhebene Gejammer, auffallend einer Mystification ähnlich erschien. Die hier zuletzt angeführten Worte aus einer Schrift, die Dr. Prowe für internationale Leserkreise bestimmte nnd daher auch in lateinischer Sprache abfasste, steigerten in uns den schlimmen Eindruck nnd erheben ihn fast zn der Ueberzeugung, dass Dr. Prowe bei der Behandlung dieser Frage sich nicht in geringem Maasse jener kleinen Mittelchen bediene, wemit man in der Polemik mit leichter Mühe die Behauptungen der Gegner abschwächt und sie bei den uneingeweihten Zeugen, den Lesern, allmählich discreditirt. Dies rief in uns den Beschluss herver, keine Mühe zn sparen, um die Wahrheit über «Nicolaus Keppirnig» klar an den Tag zu bringen. Dem Beispiel Dr. Prowe's folgend, scheuten wir gleichfalls nicht, eine Reise nach Krakau zu unternehmen, in der Absicht, seine Behauptungen, wie er es mit Krzyżanowski einst that, an Ort und Stelle zu prüfen. Im Krakauer Grod-Archiv («Archiwum akt grodzkich wejewództwa Krakewskiege») legte man uns, auf die Bitte um das älteste Bnch der «Acta consularia» einen Band ver, welcher das bei den Actenbüchern des 14. Jahrhunderts gewöhnliche Format eines seiner Länge nach gebogenen Folioblattes, einer von den polnischen Archivisten so charakteristisch benannten «dudka» hatte. Die Ueberschrift: «Acta consularia ab anno 1392 ad 1422» bezeugte, dass wir keinen andern Band, als den von Krzyżanowski und Dr. Prowe inspicirten in den Händen hatten. Nachdem wir, nm die erste Neugierde zu befriedigen, S. 489 aufgeschlagen und darauf auch wirklich die ven Krzyżanewski citirte Stelle gefunden hatten, suchten wir uns mit dem Inhalt des Buches näher bekannt zu machen. Hierbei überzengten wir uns leicht, dass dasselbe keine eigentlichen Gerichts-Verhandlungen enthalte. Es sind vielmehr darin verschiedene vor dem Rathsamte «bekannte» Privatverhandlungen der Stadteinwehner unter einander. jede znihrem respectiven Jahres- and Tagesdatum, meist in lateinischer. doch hie und da auch in deutscher Sprache verzeichnet, desgleichen auch Verpflichtungen einzelner Bürger dem Rathsamte gegenüber, Petent seinen Brief nicht mitbrachte, bürgten in der Regel zwei oder auch nur ein bewährter Zeuge aus den Bürgern

geleistete Bürgschaften in Geldangelegenheiten u. s. w., kurz und gutdas Buch umfasst, was man in jener Zeit unter dem Namen «inscriptiones » verstand, knrze, nach der mündlichen Aussage der Interessenten gemachte amtliche Einzeichnungen, welche den damals so langwierigen und kostspieligen Prozess des Urkundenausstellens verkürzen und ersetzen sollten. - Einer besonders sorgfältigen Durchsicht unterwarfen wir die Aufangsseiten des Bandes, denn es lag uns zunächst daran, die Namen wiederzufinden, die Dr. Prowe «unter denen der neu aufgenommenen Bürger» als an Kopernik anklingend auswählte und in seiner Schrift augab. Das Aufsuchen derselben erleichterte uns der Umstand, dass das Buch, nicht nur, wie es Dr. Prowe angiebt, paginirt ist, sonderu dass auch durchweg auf jedem Blatte von einer späteren Hand - die aber viel älter ist, als die Pagination und etwa aus dem Ansgange des 15. oder dem 16. Jahrhundert sein mag - das Jahresdatum in arabischen Ziffern sich vermerkt findet. -Gross war nun unser Erstaunen, als wir zwar die Namen unter der richtigen Jahreszahl alle wiederfanden, von einer Aufnahme aber derienigen, denen sie dienten, in den Bürgerverband bei keinom die Rede war. Zum Beweise dessen lassen wir hier die betreffenden Citate folgen:

 S. 4 zum Jahre 1392. \*Dominus Nicolaus Zuppnik (nicht Czuppnik! Zupnik ist so viel als: der Salzbergwerksbeamte, Salzrichter, Salzgraf) debet facere racionem cnm domino Gocz Czein super festo sancti Marthini. . . . . .

Derselbe Zuppnik zu demselben Jahre S. 9. \*Item eodem die promisit Johannes Warschow domino Nicolao Zuppnik X marcas grossorum infra XIIII diebus (sic) solvere sine dilacione et recusacione qualibet.\*

- S. 27 zum Jahre 1393. «Jacob Czipser et Albrecht Reibnik (nicht Reipnik!) fideiusserunt . . . . pro duobus . . . . ad statuendum eosdem feria IIIIa. proxima coram dominis consulibus.»
- S. 41 zum Jahre 1394. «Jacob Dornig (keine «Gutturalgemination!») promisit statuore Lodovicum» etc.
- 4. S. 69 sum Jahre 1396. «Martinus Czirnyk (wiederum keine Gemination!) de suburbio civitatis Wratislaviensis (also kein Krakauer Bürger!) nomine tutorio sue gonthoralis Anne "suorum puerorum recepit decem marcas grossorum... a provido Nicolao Dambraw nostri collega consilir.

Auf welche Weise Dr. Prowe zu der Gewissheit gelang, dass die hier genannten eneu aufgenommene Bürger» waren, wird wohl nicht für uns allein ein Räthsel sein. Allein Dr. Prowo zeigt uns hier nicht dafür, dass der Neuaufgenommene denselben nachträglich einreichen werde, wobei auch häufig — wie es die Krakauer

blos, wie oben Dr. Watterich, dass man häufig dasjenige nicht zu sehen vermag, was man nicht sehen will, sondern, dass man zuweilen die Dinge nicht, wie sie wirklich sind, sehen kann, sondern sie gerade so sieht. wie man sie sehen will!

Wir nehmen nun die Beschreibung naseres Buches wieder auf. Die verschiedenartigen Verhandlungen, die wir oben gekennzeichnet haben, nehmen den bei weitem grösseren Theil desselben ein, reichen jedoch nnr bis zum Jahre 1412 und brechen hier (anf den letzten Blättern kehrt allerdings, aus einer Ursache, die wir nicht näher ermittelten, das Jahr 1411 wieder) S. 466 plötzlich ab. Es folgen drei unbeschriebene Blätter. Die Seite 473 ist wieder von oben bis unten beschrieben, allein ein Blick auf dieselbe genügt schon, nm sich zu überzengen, dass der Inhalt der Schrift von dem der voranfgehenden Verhandlungen verschieden sein muss. Es sind in der That zwar noch immer amtliche «Einzeichnungen», allein Einzeichnungen einer einzigen, bestimmten Art, nichts anderes, als die Listen der neu anfgenommenen Bürger! Die Namen derselben wurden also hier auf den am Ende des Buches dazu reponirten Blättern, je nachdem den einzelnen Bewerbern die Bürgerrechte bewilligt worden waren, von dem jedesmaligen Rathsnotar eingetragen - so wenigstens ist der Umstand zu erklären, dass die Vermerke nicht von derselben Hand and mit verschiedener Tinte geschrieben sind. Die Liste hebt ohne jeglicher Ueberschrift einfach mit den Worten an: «Mathis Streuch (Strench? Strecz?) habet ius civile» und nnr die Auslassung des letzten Wortes («civile») bei allen folgenden Namen deutet auf einen Anfang hin und bezeugt, dass hier kein Blatt ansgefallen sein kann. Das Jahr, das hier wie überall am oberen Blattrande anfgezeichnet worden, ist dasselbe Jahr 1392, mit dem auch die Verhandlungen am Anfange des Buches beginnen. S. 476 tritt das folgende Jahr mit der Ueberschrift ein: «Anno domini MCCCXCo tertio consules sunt electi». S. 480 folgt dann das Jahr 1394, S. 485 das Jahr 1395 nnd endlich S. 489 das Jahr 1396, welches mit den Worten: «Concives de anno etc. (MCCC) XCo sexto» eingeleitet wird. In der siebzehnten Zeile von oben erscheint hier als der achte von den in diesem Jahre aufgenommenen «concives» iener im Texte von uns angeführte «Koppirnig». Das Buch schliesst mit S. 582, auf der die Bürgereinzeichnungen des Jahres 1422 beginnen.

Wie soll man nun nach Allem dem nicht mit der höchsten Leichtfertigkeit des Dr. Prowe Benehmen taufren, welcher Listen von nen aufgenommenen Bürgern erblickte, wo nicht die geringste Spur davon war nad welcher, obgleich er wohl das Buch ungesehlagen und durchbliktett hatte, da er einmal die Richtigkeit der AnActenblücher zeigen, der Termin dieser Einreichung zu Protokolle genommen wurde. Bei unserem «Koppirnig» ist derselbe weggelassen, wahrscheinlich aus Rückicht für den Bürgen, welcher ein wohlhabender und angesehener Stadtbürger gewesen zu sein scheint, da er gerade in diesem Jahre das Ant eines Rathsherrn bekleidete <sup>59</sup>).

In den Jahren 1433, 1434, 1438 und 1441 wird uns dann in denselben Krakauer Acten fünfmal ein Johannes Kopernik vorgeführt, welcher ein reichbegüterter Geschäftsmann gewesen sein muss, da wir ihn bald (im Jahre 1434) einem seiner Mitbigger eine Vollmacht ead onnes causas et debita, ad faciendum et dimittendum omnia ac si ipse constituons bid presens esset cum potestate constituenti aliume ertheilen, bald wiederum (im Jahre 1441) mit einem andern Krakauer Bürger Bürgeschaft für 1200 ungerische Gulden leisten sehen, die er für einem efettus Basgerth concivis nostere, dem Krakauer cSubcamerarius» (Polkomoray) Peter Sanfanniec («Schaffranzes) anszuzahlen sich verpflichtet, falls Basgerth die 600 ungeräsche Gulden, die er dem Sanfanniec schuldig bleibt, nicht an dem richtigen Termin abträgt, und zwar : emedium (die Hälfte der Summe von 1200 Gulden) nomime debit priucipalis (der Schuld

gabo, dass es mit dem Jahre 1422 endige, constatiren konnte, doch die so sehr in die Augen fallenden Namenverzeichnisse am Ende desselben zu sehen nicht vermochte, der endlich auf Grund dergleichen «Forschungen» (!) den verstorbenen Krzyżanowski vor aller Welt des Betruges zu verdichtigen wagte?

Wir appelliren in dieser Hinsicht an das gesunde Urtheil aller unserer Leser und haben hier noch nur in Beung auf Knytanowski zu bemerken, dass, wenn ihm eine Ungenauigkeit bei seiner Angabe vorgeworfen werden kann, so ist es höchstens nur die, dass er — dbrigens durch ein hochst uneshälliches und leicht erklärliches Vereiben — den «Koppirnig» als an seibzehnter Stelle unter den in Anben 1998 aufgenommenen Birgern» genannt, vorführt, während er vielnnehr in siebzehnter Zeile genannt, sagen sollte. Auch macht er den Dambraw unmotiviterweise zu einem Böhmen, öbgleich diese Namensform in hobem Grade nneechisch und vielmehr eine rein polnische ist.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Vgl. in der vorhergehenden Anmerkung die Worte: «a provide Nicolao Dambraw nostri collega consilii.»

Basgerth's) et medium nomine pene ob non factam solucionem > 51).

51) Wir theilen hier letztero Verhandlung deswegen so ausführlich mit, weil Dr. Prowe, der übrigens nur die Anfangsworte derselben anführt (zur Biogr. S. 40), sich ganz den Anschein geben will, als ob er es wäre, der sie, gleich den übrigen beiden von ihm angeführten Notizen über Johannes Kopernik, zum ersten Male durch Druck veröffentlichte. Dieses Citat war indessen schon drei Jahre vor dem Erscheinen der Schrift Dr. Prowes, von demselben Ambr. Grabowski, mit dem Dr. Prowe, wie wir es selbst von ihm wissen (vgl. oben Anm. 49, S. 112), in Krakau umgegangen, in den Jahrbüchern der Krakauer Gesellschaft der Wissenschaften («Roczniki Towarzystwa Nankowego Krakowskiogo») 1850, Baud V (XX), S. 620, Artikel Nr. XVIII in extenso mitgetheilt worden! Und Grabowski erklärte dabei nicht nur mit aller Bestimmtheit, dass er seine Nachricht einem Bande der «Acta Consularia» («z ksiegi aktów radzieckich») entlehnt habe, sondern er gab anch die Ordnangsnummer desselben im Krakaner Archiv (1536), die Jahre, die er nmfasst (1412-1449, es ist also, wie wir sehen, genau die Fortsetzung des oben besprochenen Bandes derselben Acten) die Seite, wo er seine Notiz gefunden (440) aufs Gewissenhafteste an.

Allein es ist dies noch nicht die schlimmste der Ungenauigkeiten, deren sich Dr. Prowe beim Anführen seines «Johannes Koppernicks schuldig machte. Er wirft, S. 39 soiner Schrift, dem Krzyżanowski vor, er habe in dem oben angeführten zweiten Bande der «Acta Consnlaria» denselben «übersehen». Wäre nun Dr. Prowe selbst, wenn anch nur in diesem einzigen Falle, des gleichen Vergehens ledig! - Aus den Auszügen aber, die Herr Theodor Łuszczyński aus dem nämlichen Actenbuche in dem «Pamietnik krakowski» für 1866, Nr. 2, publicirte, erfahren wir, was Dr. Prowe hier seinerseits «übersehen» hat. Es sind - doch recht merkwürdig - gerade die beiden einzigen Stellen in den Acten, wo der Name Kopernik in der «ungeminirten» Form »Copernik» erscheint! - Die älteste Erwähnung des «Johannes Copernik» geschieht aber demnach nicht, wie es Dr. Prowe angiebt, S. 331 des 2. Bandes der «Acta Consularia», sondern vielmehr schon S. 319 desselben zum Jahre 1433. Kopernik tritt hier als ein «familiaris» des «Johannes Bank de Wratislavia» auf und zahlt im Namen desselben eine Goldsumme Peter Gleiwicz von Sosnow Edlen zu Eraltitz ans. Die andere Erwähnung des Johann «Copernik» ist vom Jahro 1438. Es theilte sie mit Ambroży Grabowski in: «Skarbniczka naszej archeologii.» Lipsk 1854, S. 191. Sie lautet: «Johannes Copernik resignavit concivium fer, 2. post Francisci». (Demnach war

Im Lemberger Stadtarchiv fand sich ferner eine Notiz, die sich auf einen aus der Krakauer Vorstadt Kleparz stammenden Seiler, Namens Nicolaus Kopernik, bezicht. Dieselbe wurde zuerst von Jan Nepomucen Kamieński in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: «Rozmaitości Lwowskie» Nr. 18, 16. Mai 1843 veröffentlicht. Sie ist aus dem Jahre 1439 und lautet nach Kamieński's Angabe: «Nicolas Koppernik Zayler cum literis bonis de Clopoars accentavit ius civile» <sup>57</sup>1.

Ausser diesen Zeugnissen aus älterer Zeit, finden sich in den Krakauer Acten noch Spuren, dass die Familie Kopernik noch im 17. Jahrhundert die polnische Hauptstadt bewohnte.

J. Kopernik nicht mehr ein krakauer Bürger, als er im Jahre 1441 für Peter Basgerth einstand.) —

Das ist aber noch nicht Alles. Dr. Prowe wird doch gewiss am allerwenigsten behaupten können, die Schriften Krzyżanowski's, auf die er so hänfig in seiner Abhandlung zurückkkommt - nicht gelesen zu haben. Nun beschwert sich Krzyżanowski S. 9 seiner Hauptschrift: «Mikołaja Kopernika spomnienie jubileuszone» ausdrücklich darüber. dass der die Verhandlungen der Jahre 1431-1450 (richtiger übrigens hätte er gesagt 1412-1450, oder wenigstens 1422-1450) umfassende Band, in welchem sich vermnthlich manche schätzbaren Beiträge zur Geschichte der Koperniks in Krakau würden gefunden haben, in dem krakauer Archive fehle und aller Wahrscheinlichkeit nach verloren gegangon sei. Der Band hat sich indossen in der Folge wieder gefunden und sein Abhandensein zu Zeiten Krzyżanowski's erklärt Theodor Łuszczyński a. a. O. dadurch, dass er aus Versehen verlegen und wahrscheinlich in Folge dessen auch falsch einregistrirt worden war. Daher führt er auch noch jetzt die hohe Ordnungsnummer 1536, welche bei einem Actenbande, der zu den ältesten des Archivs gehört, billigerweise befremden dürfte. - "Mit welchem Recht, fragen wir. darf nun Dr. Prowe, nach dem obenerwähnten Geständniss Krzyżanowski's, mit solch' einer gelassenen Suffisanz (z. B. S. 39) die Worto schreiben: «In dem folgenden Bande der « «Acta consularia»», die bis zum Jahre 1449 reichen, findet sich einigemal - was Krzyżanowski übersehen hat - ein «Johannes Koppernick» erwähnt» - ? Ist das nun noch immer nur Leichtfertigkeit oder ist es schon etwas Anderes!

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Kamieński beruft sich hiebei auf das Buch Nr. 1166 des Lemberger Stadtrachiva p. 210. Wir haben die Nachricht nach Krzyżanowski's «Spomnienie jubileuszowe» S. 10 mitgetheilt. Dr. Prowe ignorirt sie vollständig. Dürften wir fragen warum?

In dem Buche Nr. 35 des Krakauer Grod-Archivs, überschrieben: «Acta inscriptionum officii consularis Cracoviensis ab A. 1621 ad 1629» fanden wir auf der Seite 499 zum Jahre 1625 einen «Georgius Konernik revenditor (Vorkäufer, Höker) civis Cracoviensis» erwähnt 53) und Ambroży Grabowski führt in seinem Werke: «Starożytnicze wiadomości o Krakowie» S. 268 eine von Dr. Prowe nur mit höchstem, wenn auch keineswegs gerechtfertigten, Misstrauen aufgenommene Nachricht an von einem «Grzegorz Kopernik», welcher im Jahre 1626 «in der Angelegenheit des Kaufes eines Töpferladens vor das Rathsamt sich stellt». Im Ganzen sind uns also unter den Bürgern Krakau's zu verschiedenen Zeiten fünf verschiedene Personen 54) überliefert, die mit dem Thorner Astronomen den

<sup>55)</sup> Die Verhandlung, in welcher uns jener Georgius Kopernik vorgeführt wird, ist datirt: «feria 6ª ante Dominicam Misericordiae proxima Aº Dni 1625.» Es ist das Protokoll eines Zeugenverhörs «ad affectationem et instantiam honorati Mathiae Jarmusz pellionis . . . . . propter recognoscendam de legitimo ipsius ortn genealogiam.» Nach der Aussage des ersten Zeugen, des «honoratus Bartholomaeus Gaiowski civis Cracoviensis» folgen die Worte: «Secundus testis honoratus Georgius Kopernik revenditor civis Cracoviensis sub simili juramento elevatis versus coelum duobus manus dextrae digitis praestito, idem quod et prior testis recognovit.»

<sup>54)</sup> Von diesen fünf wird hier nur jener «Georgius Kopernik» vom Jahre 1625 znm ersten Mal aufgeführt, die übrigen vier waren alle schon vor der Herausgabe der ersten Schrift Dr. Prowe's (1853) aus Krzyżanowski's und Grabowski's Mittheilungen Allen und speciell dem Dr. Prowe bekannt. Trotzdem schreibt derselbe Dr. Prowe noch im Jahre 1860 folgendes: «Cracoviae fortuna minus invida (quam Thoruno) actis et consularibus et iudiciariis pepercit; attamen Poloni non indagarant nisi naam (!) huius nominis civem Nicolaum ««Coppirnig», qui anno 1396 civitatem Cracoviensem impetrasse dicitur, Alterum ex hac gente civem Cracovicusem ipse (!) reperi in actis consularibus ««Johannem Coppernik»», Nicolao Koppernigk Thorunensi, patri astronomi, fere aequalem.» (S. Prowe «de Nicolai Copernici patria» S. 24.) Wie wenig Richtigkeit diese ganze Erzählung in sich schliesse, wird der Leser, der uns aufmerksam gefolgt, leicht einsehen und sich danach, wie auch aus so manchem Vorherangeführten über des Dr. Prowe schriftstellerische Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit ein Urtheil bilden können.

gleichen Familiennamen führten 55). Erwägt man diesen Umstand, so wird man, wenn man auch von Hause aus so

<sup>55)</sup> Wir finden in Bartoszewicz's Lebensbeschreibung des Copernicus (Warsch. Ausg. S. XLIV) an der Stelle, wo er die krakauer Namensvetter des Astronomen aufzählt, unter anderem folgende Worte: «Itannns (scil, e gente Copernicana) apud Capitulum Cracoviense ministerio aliqno fungebatur, quod occasionem ei praebuit visitandi oppidi Pabianicarum: alins honore erat habitus anud Petrum Schafranium Subcamerarium Cracoviensem aut optime quidem ei notus. Alius erat Cisterciensis, ut videtur, in vico Mogila, ubi (? et ?) una cum matre domum habebat in via Slavcovia (Sławkowska heisst bekanntlich eine der Hauptstrassen Krakaus). Alius deinde Joannis non semel mentio fit in actis publicis ad Ladislai ejusque fratris Casimiri regnum pertinentibus.» Die hier zuerst angeführte Person ist, allem Anschein nach, eine zum Theil von Krzyżanowski fingirte. Derselbe erzählt nämlich (Spomnienie inbileuszowe S. 9), dass nach einer angeblichen «Ueberlieferung», das Städtchen Pabianice jenem Nicolaus Kopernik des Jahres 1896, den er hier «den Grossvater des Astronomen (?) nennt, «nicht fremd» gewesen sein soll und dass er dasselbe «in Angelegenheiten des krakaner Domcapitels» zu besuchen pflegte. Anlass zu dieser «Ueberlieferung» mag indessen ienes urkundlich bewährte Vorkommen bei Pabianice einer Bauernfamilie des Namens Kopernik gegeben haben - Krzyżanowski dentet es ja ohnehin an durch die Bemerkung, dass diese Banern ihren Namen doch wahrscheinlich, wie es noch jetzt so häufig unter dem polnischen Landvolke geschieht, jenem Kopernik bei einem seiner hänfigen Aufenthalte in Pabianice werden abgelauscht haben. - Der in zweiter Reihe von Bartoszewicz genannte Kopernik ist, wie leicht zu ersohen, mit Johannes Kopernik, den er an vierter Stelle erwähnt, vollkommen identisch, (vgl. oben S. 117) und was den dritten anbetrifft, jenen «Cisterciensis», anf den Bartoszewicz noch einmal in seiner Abhandlung zurückkommt, um mit dessen Namen, welcher «de Coppirnig» lauten soll, seine Hypothese von der Abstammung der ganzen Familio ans dem bekannten oberschlesischen Dorfe zu belegen - so gehört derselbe, wie wir es hier gleich darthun wollen, wohl gar nicht unter die Namensvetter oder Geschlechtsverwandten des Thorner Astronomen. Die Sache verhält sich folgendermassen: Das auf unsern Cisterciensermönch bezügliche Actenexcerpt publicirte im Jahre 1854 in extenso Ambroży Grabowski in der Schrift: «Skarbniczka naszej archeologii» S. 191 mit Hinweisung auf die «Acta judiciaria ab A. 1416 usque ad A. 1430» des krakauer Archivs. Der Inhalt der Verhandlung, welche von dem Jahre 1424 sein soll, lantet, dass «Anna», Wittwe des «Michael Rothals» nebst ihrem Sohne, welcher «Dominus Johannes, frater ordinis Cisterciensis de Coppirnig» genannt wird, zu Gunsten

misstranisch, und in unserm speciellen Falle Koperniks krakauer Abkunft von vornherein so sehr abhold ist, wie Dr. Prowe, doch immer wenigstens ebenso viel wie er zugeben müssen, nämlich, die Wahrscheinlichkeit dieser krakauer Abkunft. Stösst mau einmal diesen Gedahnen nicht absolnt von sich ab, so wird die Nachricht, dass Niclas Kopernik, Vater des Astronomen, auch nach dem Jahre seiner Uebersiedlung, wie es Zernecke angriebt (1462), in häufigen Beziehungen zu Krakau stand, mit zu einer neuen Bestätigung seiner dortigen Abstamuung werden. Denn es passt nichts zu einer denrtigen Annahme besser als jene wiederholte Anwesenheit Kopernik's

eines «Heinricus Sold» auf ihr Haus in Krakau verzichtete: «domum suam in platea Slaukoniensi . . . . sitam, que singulis annis censuerat tres marcas census terragii Martino Kestener, amico quondam Nicolai Cromer.» Wäre nun «de Coppirnig» der richtige Familienname des Cisterciensers, so würde schon von vornherein der Umstand auffallen müssen, dass der Sohn anders als seine Mutter geheissen. Grabowski sucht auch diesen Widerspruch dadurch zu beseitigen, dass er annimmt, der Mönch sei ein Sohn der Anna Rothals aus ihrer ersten Ehe mit einem Kopernik gewesen. Wie sehr aber ein solchor Fall an sich noch immer denkbar wäre, so schliesst ihn hier doch eine andere Erwägung aus. Denn «de Coppirnig» kann in dem Zusammenhange, wie es hier steht, kein Familienname sein. «Dominus Johannes, frater ordinis Cisterciensis de Coppirnig», kann nur heissen, dass »Dominus Johannes» ein Mönch Cistercienser Ordens zu Coppirnig war, - als Familienname würde «de Coppirnig», wie leicht zu begreifen, unmittelbar nach dom Vornamen folgen müssen. Die Cistercienser-Abtei, in welcher unser Mönch zu Hause war, ist aber gewiss nicht in jenom vielfach erwähnten sohlesischen Dorfe zu suchen. Es kann hier keine andere gemeint sein, als das in ganz Polen berühmte Kloster zu Koprzywnica, welches, wie sich unsere Leser wohl erinnern werden, znweilen auch in der Form «Copirniz» in alten Urkunden erscheint. Ambroży Grabowski las nun «Coppirnig» für «Coppirniez» und hierans ging das ganze Missverständniss hervor. In dieser Ueberzeugung wurden wir in Krakau von einer zweiten Person bestärkt, die uns ohne Aufforderung unsorersoits versicherte, aus eigener Einsicht zu wissen, dass Grabowski sich hier in der That das oben besprochene Versehen habo zu Schulden kommen lassen und dass Koprzywnica, nicht Kopernik in den Acten gemeint sei. Nach diesem Zeugniss erachteten wir uns als der Mühe erledigt, das Citat Grabowski's, zu dem er keine Seitenzahl angab, in dem umfangreichen Actenbande aufzusuchen.

in seiner Vaterstadt, wo ihm nnzweifelhaft viele Freunde, viele verschiedenartigen Angelegenheiten zurückgeblieben waren. Das Andenken an manche Geldgeschäfte, die er dort zu verrichten hatte, haben uns die krakaner Actenbücher aufbewahrt 56). Wir wissen aber, dass es nicht blos Sachen des materielleu Gewinns waren, welche Kopernik in der polnischen Hauptstadt betrieb. Er suchte dort auch Pflichten von ganz entgegengesetzter Natur obzuliegen. - Nach der schlichten, biederen Sitte seiner Zeit, wo ieder, noch so sehr thätige und regsame Geschäftsmann, mitten im wirren Treiben des alltäglichen Lebens doch immer hin und wieder an das Jenseits dachte und mit kindlicher Hingabe nach den Mitteln griff, die ihm die Kirche zum Trost und zur Sühnung entgegenbot. - hatte auch unser Kopernik zur Zeit eines seiner krakauer Aufenthalte, «damit ihm der Lohu des ewigen Lebens glücklich möchte zu statten kommen», zu einem jener segensreichen Mittel seine Zuflucht genommen. Er trat mit seiner Frau und seinen Kindern als sogenannter «frater tertiarius» dem Dominicanerorden bei und sicherte sich dadurch im Leben und nach dem Tode Antheil an der Gnade, die aus den Messen, Gebeten und geistlicheu Verrichtungen aller Art floss, welche der genannte Orden für seine Brüder uud Schwestern veranstaltete. Das Zeugniss, welches uus mit diesem Umstande ans des Niclas Kopernik Leben in Kenntniss setzt, ist das lateinische Originalattestat, welches ihm über seinen Beitritt im Jahre 1469 (am 10. März) von Jacob Zareba, dem «provincialis Poloniae ordinis Praedicatorum» zu Krakan ertheilt wurde. Warum suchte nun Kopernik dasselbe geradezu in Krakau nach, während er sich doch ein gleiches in Thorn von dem Prior des dort existirenden Domi-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Die drei Stellen, an denen Niclas Kopernik in den kraksuer Acten und swar un den Jahren 1470, 1473 und 1476 ernebient, gab nuerst Kraytanowski (spomn. jubil. S. 11) an. Nach ihm Dr. Prowe z. Biogr. S. 26—27. Die Resultate der «kraksuer Forechungen» Dr. Prowe's reducieren sich demnach genau art die zweimalige Erwähnung zum Jahre 1434, in den «Acta consularia», des damals sehon anderweitig zus denselben bekannten Johannes Konernik!

nicanerklosters leicht hätte holen können, ist eine nicht ganz geläufig zu beantwortende Frage, welche auch zu mannigfachen Conjecturen Anlass gegeben hat <sup>57</sup>). So hat einer der neueren

57) Wir theilen hier die Urkunde in extenso mit, da dieselbe den dentschen Biographen des Copernicus ganz unbekannt geblieben ist. Dr. Prowe, der von ihrer Existenz durch Krzyżanowski (spomnienie jubil. S. 11) benachrichtigt war und welcher doch sonst so gern anch die geringfügigsten Details über des Copernious Familienverhältnisse aufsnehte und in seine Schrift aufnahm, übergeht unser Actenstück mit Schweigen. Dasselbo ist gedruckt in dem von Felix Bentkowski herausgegebenen «Pamiętnik Warszawski,» 1819, Nr. 7, Juliheft S. 372 and zwar nach dem anf Pergament geschriebenen, mit dem wohlerhaltenen, an einem Pergamentstreifen hängenden Siegel des Ausstellers versehenen Originale, welches dem gelehrten Redacteur nach seiner Aussage von Obrist Joseph Regulski, Commandanten des Cadettencorps zu Kalisz, mitgetheilt wurde. Die Urkunde kam darauf in den Besitz der Warschauer Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde, in deren Sammlungen sie Krzyżanowski noch sah. Sie theilte wahrscheinlich nach 1831 die Geschicke dieser Sammlungen und wanderte mit densolben, nach der Auflösung der Gesellschaft, nach Potersburg, in die kaiserliche Bibliothek.

«Provido Nicolao Kopernik (dass diese Schreibart die des Originals sei, wollen wir trotz aller Wahrscheinlichkeit, die dafür spricht, nicht verbürgen) civi Thorunensi et devotae Barbarae consorti ipsins. cum liberis eorum, Culmensis dioecesis frater Jacobus de Bidgostia (Zareba), Provincialis Proloniae ordinis praedicatorum, salutem in domino Jesu et spiritualem consolationem! Exigente vestrae devotionis affectn, quem ad nostrum geritis ordinem, vobis omnium missarum, orationum, praedicationum, jejuniorum, vigiliarum, abstinentiarum, disciplinarum, studiorum, laborum ceterorumque bonorum operum, quae dominus noster Jesu Christus propter fratres et sorores provinciao nostrae fieri dederit, universorum participationem, tenore praesentium in vita pariter et in morte concedo specialem, ut multiplici suffragiorum praesidio hic augmentum gratiae et in futuro mereamini praemium vitae aeternae beatifice adipisci. Volens insuper ex speciali gratia et dono singulari, ut, cum obitus vester, quem Dens felicem faciat, nostro in provinciali Capitulo fuerit nunciatus, pro vobis, sicut pro ceteris nostri ordinis defunctis fratribus fieri consuevit, orationnm suffragia devotius peragantur. In quorum testimonium sigillum officii mei provincialatus praesentibns duxi appondendum. Datum in conventu Cracoviensi decima die Mensis Martii, Anno Domini Millesimo quadringentesimo sexagosimo nono.» -

polnischen Biographen des Nicolaus Copernicus (Szulc. Życie Mikołaja Kopernika, Warschau, 1855, S. 23) in dieser That seines Vaters einen Act patriotischer Gesinnung erblicken wollen. Es war damals, meint derselbe, erst kurz nach dem grossen Kriege zwischen Polen und dem Orden. Die Thorner Dominicaner sollen sich während des ganzen Verlaufes desselben stets als ganz besondere Freunde des Ordens erwiesen habeu und daher wollte lieber der patriotische Niclas Kopernik mit Frau und Kiud die mühsame Reise nach Krakau, seiner Vaterstadt, uuternehmeu, wo er im Kloster noch gute alte Bekannte hatte, als es mit dem verrätherischen Thorner Conveut zu thun haben. Wie sehr eine derartige Erklärung weit hergeholt und geradezu lächerlich ist, bedürfte wohl hier keiner langen Auseinandersetzung .. - Aus dem Wortlaut der Urkunde geht nicht einmal die persönliche Anwesenheit Kopernik's - geschweige denn die seiner Familie - in Krakau mit Sicherheit hervor und es liegt die Vermuthuug nahe, dass er das Zeugniss gerade durch die Vermittelung der Thorner Dominicauer erhielt. Indessen, da wir Koperniks auderweitige Beziehungen zu Krakau und seine wiederholten Besuche daselbst kennen, da ferner in der Urkunde von einer dritten Person-nicht die Rede ist, so wird die Annahme, er habe es sich auf einer seiner Reisen nach Krakau persöulich ausgewirkt, das Meiste für sich haben, möchten aber darin anstatt des patriotischen Eifers höchstens unr eineu Wiuk mehr dafür erblicken, wie innig die Bande wareu, welche deu Vater des Copernicus an seine Vaterstadt, an das polnische Krakau, kuüpften.

So haben wir nun alle Zeuguisse angeführt, welche für die Krakauer Herkunft des Nielas Kopernik irgeud wie geltend sein konnten. Es folge jetzt die Kehrseite des Bildes. Wir dürten nun Dr. Prowe reden lassen, dessen Bemühuug es doch hanptsächlich war, «die Unsicherheit der Quelle uachzuweisen, auf welche man die Einwanderung aus Krakau bisher allein stützte» <sup>88</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Zur Biogr. S. 37. Dr. Prowe ist indessen selbst zu seinem Jammer der unwillkürliche Entdecker eines zweiten, mit Zernecke gleichlautendem Zeugnisses (der Danziger Stammtafel) geworden.

Dr. Prowe macht sich in seiner Schrift zuerst daran, das Zengniss des Zernecke, jenes «einzigen Gewährsmannes für die Herkunft des Niclas Koppernigk ans Krakau» 59) zn prüfen nnd zu untergraben. Nach Zernecke ist der Vater des Nicolans im Jahre 1462 Bürger zu Thorn geworden. Niclas Kopernik tritt bereits im Jahre 1459 in den Thorner Schöppenbüchern auf, als Bevollmächtigter eines Danziger Bürgers, für welchen er eine Klage wegen einer Schuldforderung desselben vor dem Gerichte der Altstadt Thorn anstellt, Diese Nachricht genügt dem Dr. Prowe, die ganze Angabe des Zernecke «vorläufig in Zweifel zu ziehen, so lange bis sich genanere urkundliche Belege dafür auffinden lassen». Seine Gründe zu dieser Erklärung redneiren sich 1. anf die aus dem Schöppenbuch hervorgehende Thatsache, dass Niclas Kopernik nicht, «wie man früher anzunehmen pflegte», erst in späteren Jahren in Thorn eingewandert sei, sondern wenigstens schon im Jahre 1459 sin Thorn seinen Wohnsitz gehabt hats: 2. anf die «Unwahrscheinlichkeit», dass einem Krakaner die Vollmacht zur Klage vor dem Thorner Gerichte von einem Danziger übergeben worden wäre; 3. Dr. Prowe hebt endlich den Mangel einer Angabe von Kopernik's Heimath im Schöppenbuche hervor, was in dem Fall, wenn er als Auswärtiger vor Gericht erschienen wäre, nicht weggelassen sein würde 60). Ausserdem bemerkt noch Dr. Prowe mit Nachdruck, dass die beiden Angaben Zernecke's über die Abstammung aus Krakau sowohl, als auch über die Erwerbung des Thorner Bürgerrechts erst in der zweiten Auflage seiner Chronik sich befinden, dass er für die erste seinen Gewährsmann nicht anführt und sich für die zweite auf eine Thorner Handschrift aus dem Ende des XVII. Jahrhunderts - das ms. Austenianum - beruft, «in welcher ich jedoch, sagt Dr. Prowe, die Notiz nicht habe auffinden können» 61).

Wir möchten nun in Bezug anf den ersten der obigen drei Einwürfe bemerken, dass ans jener Augabe des Schöppen-

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Eine beliebte Locution des Dr. Prowe in Bezug auf Zernecke. Vgl. z. Biogr. S. 14 u. 37.

<sup>60)</sup> Prowe, z. Biogr. S. 13-15.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Prowe, z. Biogr. S. 14 u. 37.

bnches zunächst nichts Anderes gefolgert werden kann als nnr, dass sich Niclas Kopernik im Jahre 1459 in Thorn anfhielt, keineswegs aber, dass er «wenigstens schon damals in Thorn seinen Wohnsitz gehabt hat. Die Angabe Zernecke's, er habe erst 1462 dort das Bürgerrecht erhalten, schliesst ja einen früheren Aufenthalt des wohlhabenden Krakauer Geschäftsmann in Thorn gar nicht ans. - Die «Unwahrscheinlichkeit», auf welche sich dann die zweite Einwendung Dr. Prowe's stützt, leuchtet uns ebenfalls wenig ein; es konnte ja Kopernik ein angesehener, dnrch seine ausgebreitete Handelspraxis in Krakan und in Thorn wohlbekannter Mann gewesen sein - nnd fibrigens, fragen wir, bringt nns Dr. Prowe auch nnr irgend einen Beleg bei, die von ihm ansgesprochene Unwahrscheinlichkeit, wenn anch nur etwas wahrscheinlich zu machen? Im Gegentheil sind wir schon ans den wenigen Actenexcerpten, die wir hier beigebracht haben, im Stande, ein gegen diese «Unwahrscheinlichkeit» sprechendes Beispiel anzuführen. Es durfte ja Johannes Kopernik in Krakan, nachdem er im J. 1438 anf das Bürgerrecht daselbst verzichtet hatte, drei Jahre nachher (1441) doch vor dem Krakauer «officinm consularium» erscheinen, und zwar als Bürge für einen Krakauer Bürger; warum durfte also in Thorn nicht ein Auswärtiger im Namen eines Auswärtigen eine Klage erheben? Oder will uns etwa Dr. Prowe den Paragraphen des in Thorn geltenden Stadtrechtes angeben, wonach nur Thorner Bürger die Befugniss hatten, vor den städtischen Gerichten gegen Thorner Bürger zn klagen? Noch weniger kann uns der dritte Punkt befriedigen: da nnn einmal von Niclas Kopernik bei der Erwähnung seines Namens nicht gesagt wird. dass er ans Krakau stamme, muss er nothwendigerweise ein geborner Thorner sein. Derartige negativen Beweise werden selten zwingend, nm so mehr in nnserem Falle, wo nicht zu vergessen ist, dass wir es mit der uncorrecten, unbestimmten, keine feste Normen beobachtenden Ausdrucksweise der mittelalterlichen Amtssprache zu thun haben. Dr. Prowe stellt sich aber, indem er den Zusatz des Heimathortes in den Thorner Schöppenbücheru, wenn Fremde vor Gericht erscheinen, zu

einer Regel erhebt, die keine Ausnahme duldet 62), einigermassen mit sich selbst in Widerspruch. Denn er weist ja selbst mehrfach auf jene Unstätigkeit der Ausdrucksweise in den Gerichtsacten jener Zeit hin 63). Allein dieser Umstand ist ihm leider nur dann gegenwärtig, wo er sich desselben zur Schwächung der ihm missfallenden Behauptungen seiner Gegner bedienen kann, und wohlverstanden; quod licet Jovi non licet bovi. Dr. Prowe darf wohl Krzyżanowski znrechtweisen 64), wenn derselbe auf eine ähnliche Weise die Ungenanigkeit der Amtssprache des XV. Jahrhunderts benntzen wollte, nm ein Argnment mehr für die polnische Nationalität seines Copernicus dadurch zu gewinnen 65), er selbst aber darf es z. B. übersehen, dass Niclas Kopernik, im Jahre 1476 ein anerkannter, unzweifelhafter Thorner Bürger, in den Krakaner Gerichtsbüchern doch ganz ohne dem «nblichen Zusatz» «aus Thorn > nnd dazn noch dreimal nach der Reihe in einer und derselben von Dr. Prowe ausführlich mitgetheilten Verhaudlung genannt wird 66). Was die übrigen Einwendungen Dr. Prowe's anbetrifft, scheinen sie uns ebenfalls auch von keinem entscheidenden Gewichte zn sein. Wenn ein Schriftsteller in der zweiten Ausgabe seiner Schrift, die er eine «vermehrte» nennt, Zusätze einrücken lässt, die in der ersten fehlen, so verdienen diese Zusätze, als Frucht einer verbessernden, ergänzenden Durchsicht, eher mehr als weniger Glaubwürdigkeit, wie der nrsprüngliche Text, es sei denn, dass nachgewiesen wird, der Verfasser habe sich in jenen Zusätzen ganz besonders falsch und parteiisch erwiesen und dass er durch dieselben eine durchgreifende Aenderung der ursprünglichen Tendenz seiner Schrift

<sup>61) «</sup>Der Zusatz . . . . wird nie ausgelassen». Zur Biogr. S. 14.

<sup>63)</sup> Zur Biogr. S. 20, Anmerk. 64) Zur Biogr. S. 50 u. 51.

<sup>66)</sup> Er behauptete nämlich von dem Inscriptionsbuche der Krakauer Universität im XV. Jahrhundert, dass der Familienname der polnischen Jünglinge nicht in dasselbe eingetragen wurde, sondern bloss der Taufname, und dass nur bei fremden Jünglingen Tauf- und Familienname angegeben wurden.

<sup>64)</sup> S. Prowe, zur Biogr. S. 27.

zu Gunsten einer neu ergriffenen Idee oder Partei habe erzielen wollen. So lange uns nun dies Dr. Prowe in Bezug auf Zernecke nicht zeigt, so lange er uns nicht nachweist, dass er den Zusatz über die Krakauer Abstammung Koperniks etwa aus Schmeichelei für die Polen und in der Absicht habe einrücken lassen, den Ruhn seiner Vaterstatzt zu schmälern, so lange dürfen wir, und müssen sogar seiner Nachricht beipflichten, wenn sie auch Dr. Prowe im «Msc. Austenianum» nicht wiederzufinden vermochte ³¹).

Wir hoffen nun, es werde nach Allem dem obengesagten wohl iedem einleuchten müssen, wie wenig es doch Dr. Prowe

<sup>67)</sup> Das letztere kann übrigens, wie uns die Erfahrung lehrt, wieder nur in einem Versehen des Dr. Prowe selbst begründet sein. Denn, sollte man annehmen, dass Zernecke seine Nachricht erdichtet habe und dass folglich Niclas Kopernik zu Thorn geboren sei, wie würde man sich dann die Angabe des wohlbenachrichtigten Verfassers der Danziger Stammtafel, - dass er «von Cracau» stammte, - erklären können, zumal da die Stammtafel bekanntlich «ein älteres Zeugniss ist, als Zernecke»? - Wie wenig man aber den Zernecke der Schmeichelei den Polen gegenüber zeihen kann, wird ein Jeder, dem sein sonstiges Leben und besonders die Rolle, die er im berühmten Thorner Prozess des J. 1724 gespielt hat, nicht bekannt ist, schon aus folgendor in beide Auflagen seiner Chronik aufgenommenen Nachricht ersehen, die doch ein polnischer Parteigänger ohne allen Zweifel würde gestrichen haben. «Eodem anno (1479) streifften die Pohlen als Feinde im Culmischen, und thaten insonders den Thornern den grössesten Schaden, dies thate ihnen wehe, und erwürgeten hinwieder manchen Pohlen, sollon sich auch nach Grunovii Zeugniss dieser unverantwortlichen Worte öffentlich gebrauchet haben: ««Es würde doch in Preussen nicht ehe gut, biss man die Pohlen am Galgen erhängete, und sich wieder zum Creutze gäbe, mit welchem man mag dem Diabolo widerstehen.>> Solche Worte kamen für den König, der kam Anno 1480 am Trium Regum Markt nach Thorn mit 4000 Reisigen, rathschlagende allda mit den Seinigen, was er mit den Thornern desfalls thun sollte? Die Polen riethen: Man sollte sie plündern, die Bürgere an einen andern Ort versetzen, und Polen dagegen in Thorn setzen, dies widerrieth ein mächtiger Senater aus Lithauen, Gastholdus (Gasztold) und bewiese gründlich dar, was hieraus erwachsen würde etc., so dass der König erweichet und den Zorn sinken liess. Sie Hennenberg l. c. » (p. 458). Zernecke 1727, p. 88,

vermocht hat, seine frommen Wünsche in Hinsicht auf Copernicus in Erfüllung zu bringen. Uebrigens hat er schon selbst amf den guten Erfolg seiner Bemühnngen durch die offen ausgesprocheue Erklärung verzichtet, dass auch das Gegentheil seiner Behauptungen eine «Möglichkeit» sei und wir dürfen dieses Geständuiss festhalten, wenn wir jetzt zur Prüfung seiner Deductionen über die einheimische Thorner Abstammung des Astronomen übergehen.

Gleich die erste Angabe oder vielmehr die erste Annahme Dr. Prowe's, die sich darauf bezieht, ist eine derartige, dass man sich wundern muss, wie doch der bekannte, ihm eigenthümliche prüfende Geist, ihn in gewissen Fällen, so urplötzlich und treulos im Stiche lassen kann. Dr. Prowe hält den «Michael Czeppernick», jenen Culmer Thurmwächter, für den muthmasslichen Ahnherrn des Astronomen 68)! Eine nothwendige Folge dieser Annahme wäre nun, dass er anch den «barbitonsor» Czeppernick, so wie die von dem nnbekannten Fälscher hergestellte genealogische Verbindung desselben mit dem Vater des Nicolaus und auch die vermittelnde Schreibart Czöpernik für richtig anerkannte. Diese Consequenzen zu ziehen fehlte jedoch Dr. Prowe der Muth. Er wusste ja wohl, dass Niclas Kopernik, ansser den beiden Söhnen Andreas und Nicolaus, welche sich dem geistlichen Stande widmeten und folglich anch kinderlos starben, keine männlichen Erben hinterliess 69). Die Fälschung, welche ihm Nachkommen in zweiter und dritter Generation zuschrieb, war nun einmal allzu offenbar. Dr. Prowe sah sich veranlasst, zn erklären, «dass er es nicht wage, (!) die Nachrichten (der gefälschten Stammtafel!) als verbürgt zu bezeichnen» 70). (!) -Wenn aber ein Czeppernick nachweisbar nicht ein Nachkomme des Niclas Kopernik war, wie konnte nnn derselbe Niclas Kopernik Nachkomme eines Czeppernick sein? Michael Czeppernick und Martin Czeppernick sind offenbar zwei identische Familiennamen. Wenn aber Martin Czeppernick nichts mit

<sup>68)</sup> Prowe, z. Biogr. S. 10-11.

<sup>69)</sup> Prowe, z. Biogr. S. 29.

<sup>10)</sup> Prowe, z. Biogr. S. 28.

Kopernik zu schaffen hatte, was konnte Michael Czeppernick mit ihm gemein haben? —

Der Name Kopernik erscheint übrigens unabhängig vom Vater des Astronomen, nach Dr. Prowe dreimal in den Thorner Handschriften. Das eine Mal ohne Angabe des Jahres cauf Zinsverzeichnissen, die auf Wachstafeln geschrieben sind» — die Schriftzüge sollen auf das Jahr 1400 hinweisen <sup>71</sup>), — das zweite Mal ohne Beifügung eines Vornamens gleichfalls zum Jahre 1400 <sup>72</sup>), endlich wird das dritte Mal der schon ohen erwähnte Peter Kopernik aus Frankenstein uns zum Fahre 1422 vorgeführt. Der letztere ist fübrigens, wenn er überhaupt ein Thorner Bürger war, wenigstens sicher nicht in Thorn geboren. Vielleicht stammte auch er durch seine Ahnen aus demselben schlesischen Dorfe Kopernik, welches wir nach Bartoszewicz muthmassilich als die Wiege von Copernicus' Geschlechte bezeichnet haben <sup>73</sup>).

Wir fragen nun, ob diese drei dürftigen Notizen, welche nicht einmal die Ansässigkeit in Thorn einer Bürgerfamilie des Namens mit Entschiedenheit beweisen 74), was übrigens keines-

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Prowe, z. Biogr. S. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Krzyżanowski Spomn. jubil. S. 12. Prowe, z. Biogr. S. 12.

<sup>28)</sup> Es ist wirklich einem ganz eigenthümlichen Muthwillen des Schicksals zuzuschreiben, wenn Dr. Prowe genöthigt wird, die beiden letzteren Notizen, welche scheinbar gerade die besten Beweise für das ihm am Herzen liegende «Anrecht» seiner Vaterstadt auf Nicolaus Copernicus enthalten, anderen Schriftstellern, die zum Theil seine Gegner sind (zur Biogr. S. 12 u. 13), auf guten Glauben zu entnehmen, ohne selbst Etwas erheblich Neues für seine Sache beibringen zu können - während sein fleissiges Prüfen der Beweisgründe und Quellenangaben dieser seiner Gegner ihn im Gegentheil meist zu Resultaten führte, die nur denselben zu Gute kommen konnten. (Ich erinnere nur an den von Dr. Prowe übrigens nur angeblich zuerst in Krakau entdeckten Johannes Kopernik und an die die Krakauer Abkunft bekräftigende Danziger Stammtafel.) Wer weiss nun, ob auch eine Prüfung dieser seinen Gegnern entlehnten Mittheilungen, zu welcher er jedoch gegen seine Gewohnheit nicht die mindeste Lust kund thut (vgl. zur Biogr. S. 12) ihn nicht zu noch viel traurigeren Enttäuschungen geführt haben würde!

<sup>14)</sup> In seiner lateinischen Abhandlung «de Nicolai Copernici patria» lässt Dr. Prowe auf eine Aufzählung dieser drei Thorner Koperniks

wegs undenkbar wäre, bei der theilweise «slawis chen» Bevölkerung Thorns und der sonstigen ziemlichen Verbreitung des Namens — ob diese drei Notizen irgend wie im Stande sein können, erustliche Bedenken gegen die mehrfach bezeugte Krakauer Abstammung des Niclas zu erwecken, und ob Dr. Prowe wohl diesfalls in seinem Rechte ist, wenn er zu Gunsten seiner Vaterstadt «den alten richtigen Grundsatz» in Anspruch nimmt, nach welchem «derjenige Ort als die ursprüngliche Heimath einer Familie anzusehen ist, an dem sie zuerst in Urkunden erwähnt wird» ?¹³5). Die beste Antwort hierauf findet man in der aus dem bereits häufig erwähnten Geständnisse Dr. Prowe's hervorgehenden Thatsache, dass es ihm mit dem Glauben an die Thorner Abstammung doch nie ein Ernst gewesen ¹°9.

(von denen übrigens der dritte, wie schon bemerkt, ausgesprochenerweise kein Thorner ist mod die beiden andern leicht in eine Person zusammenfallen könnten, da sie einerweite beide zu derselben Zeit aufteten, andererseits aber bei dem Einen, wie gleichfalls schon hennerkt worden, der Vorname fehlt) an deren Spitze er, wie billig, noch den Hurmwächter Alschael Cespernick- hinzunett, 8. 24 die pompösen Worte folgen: «Pauca etiamsi Copernicorum vestigta in actis Thorumensbus inveniuntr, dilnied et amen et den nostrant, inan entam fere annis ante natum Nicolanm Magnam gentem Copernicanam Thorum il foruises». Und nach dieser emphatischen Wendung geht Dr. Prowe zu den Krakauer Koperniks über, von denen: «Poloni non indagarunt nisi num»! (Vgl. bos Ann. 34.) Wahrlich, soll man hier die Uebertreibungs- oder die Verkleinerungskunst mehr bewundern! — oder gar die schriftstellerische Trene?

18) Prowe, 2. Biogr. S. 36:

"9) Dr. Prowe wiederholt auch später dieses Geständniss: «Neque ... Copernicanse gentis sirripem Cracovise sedem habuises negaverim — sagt er in Cop, patria p. 24 — Hue accedit, fährt er dann fort, quod patrem astronomi inpum Cracovis Thornunu immigrasse fama pervulgata circumfertur. Quae etsi nullis adhuc confirmatur certis argumentis, no est cur in du bitation en vocetur. Allein diese Worte lassen ihm offenbar keine Ruhe, denn er widerruft sie fast gans in der su denselben gefügen Anmerkung: «Nicolaum Koppernigk, patrem astronomi, Cracovis Thornunu nano 1462 immigrasse, Zernecke in altera ananlaum Thornessium editione primus narrat... acta judiciaria eun de anno quoque erravisse docent, quibus confirmatur, Nicolaum Koppernigk inan anno 1459 circen (I) fuisse. Quae quum 1549 circen (I) fuisse. Quae quum

Wenn nun aber einmal Dr. Prowe daran verzweifeln musste, den Vater des Astronomen für Thorn zu retten, so suchte er doch, als ein erfahrener Kämpe, der, vor der Uebermacht weichend, den Boden noch Schritt vor Schritt vertheidigt, ihn wenigstens für die grosse Gesammtheit der Deutschen Nation auch in dem Falle zu erhalten, wenn seine Thorner Herkunft vollständig aufgegeben werden sollte. Zu diesem Zwecke weist er einfach und ohne Weiteres auf die Thatsache hin, class die Bürger Krakaus, wie der meisten polnischen Stüdte, bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts fast ausschliesslich Deutsche gewesen sind \*1). Dies ist aber un-

Wir wollen uns nun hier nicht die unnütze Mühe geben, den Dr.

ita sint, Zerneckii auctoritatem, nisi testimonia certa adduci possunt, hac de re in dubium vocabimns.» Ueber die Danziger Stammtafel herrscht, wie wir sehen, in «Nicolai Copernici patria» vollkommenes Schweigen!

<sup>17)</sup> Prowe, zur Biogr. S. 37. Die lateinische Abhandlung Dr. Prowe's erscheint auch hier, wie an anderen Stellen, um einen Ton höher als die eben angeführte in der Uebertreibung gestimmt. S. 25 stehen da die Worte: «Cives enim Cracovienses illis temporibus, de quibus agitur, dico saecnlum XIV et XV Polonos fuisse, nemo jure affirmabit.» Und dazu findet sich in einer Anmerkung, die wir hier mittheilen, ein aus emsig in den Krakaner Acten gesammelten Notizen gefolgerter Schluss, den Dr. Prowe, allem Anschein nach, schon zu soiner ersten deutschen Schrift vorbereitete (er ist nachmals in Krakau nicht gewesen), mit dem er aber offenbar noch damals nicht ans Tageslicht sich wagte. Diese Anmerkung lautet nun vollständig: «Si qui Poloni in actis publicis Cracoviensibns commemorantur, adjecta voce quadam originem Polonicam testante discerni solent, cujus roi exempla nonnulla ex actis consularibus petita proponam: a. 1431 commemoratur «Schultis Polonns»; a. 1431 "Bolnifche Dathis ber Berber" etc.; a. 1447 einter seniores sutorum nominatur Bolnifc Mertin"; a. 1449 ... cawifden mertin golbimeb anbers polnifd mertin genannt" ic.; a. 1460 "advocatus Bolnifd Jan"; a. 1473 "polnifde mertins bes mefferimibes 30n"; 1478 inter seniores balneatorum nominatur: "Jan polnifd"; a. 1457 legitur: Bophia polnifd Janyn bot befannt, baffp febengig marg entphangen bat . . . . . bp ir bon irem vorigen manne polnifc Jan Goltimeb gemorgengobit fenn ic." - Alle in den Acten erwähnte Bürger also, lehrt mit andern Worten Dr. Prowe bei deren Namen nicht der ihren polnischen Charakter bezeichnende Zusatz steht, sind als anerkannte Dentsche zn betrachten.

glücklicherweise keine Thatsache, sondern nur ein Machtspruch, der sich bei einem Manne, der Ansprüche auf Kenntniss der polnischen Zustände in jenen Zeiten macht, auf keine Weise

Prowe durch eine umständliche Argumentation zu widerlegen, wir worden ihm nicht zu beweisen suchen, dass das Prädicat «polnisch» keineswegs als ein stehendes amtliches Epitheton für alle polnischen Bürger Krakaus zu fassen, sondern nur höchstens als ein accidenteller. in einer Stadt mit gemischter Bevölkerung leicht entstehender Beiname einzelner Personen oder Geschlechter zu hetrachten sei, wir heabsichtigen keineswegs die Inconsequenz seiner Behauptnag an einzelnen Beispielen an den Tag zn legen, wie z. B. daran, dass der von ihm znm Jahre 1457 aufgeführte Goldschmied, «polnisch Jan» nothwendigerweise noch 22 Jahre vorher ein Dentscher gewesen sein müsste, da er in demselhen zweiten Bande der «Acta consularia», aus welchem Dr. Prowe seine Notiz genommen, S. 336 unter den «seniores aurifahrorum» des Jahres 1435 ohne jeden Zusatz, einfach als «Jan» auftritt, ohgleich er wiederum zwei Jahre nachher in demselhen Amte als «polnisch Jan» wiederkehrt (a. 1437, S. 370 des Actenhaches) - wir sind gleichfalls weit entfernt, an Dr. Prowe dadurch eine Revanche zu nehmen, dass wir auf Grund eines - immer in denselhen Acten S. 399 - zum Jahre 1439 zufällig aufgefundenen «deutcz ulrich» und eines «Nicolaus tenczer» znm Jahre 1394 (p. 38 des ersten Bandes der Acta cons.), nach seinem Vorhilde behanpten, dass «si qui Germani in actis publicis Cracoviensibus commemorantur, adiecta voce quadam originem Germanicam testante discerni solent» und dass daher «cives Cracovienses illis temporihus Germanos fuisse, nemo jure affirmahit» im Gegentheil, wir wollen uns hier ganz damit hegnügen, ad usum unserer deutschen Leser eine kleine Sammlung von Namen dieser, wie Dr. Prowe sie nennt, so «ansschliesslich dentschen» Bürger Krakaus aus denselhen beiden ältesten Volumina der «Acta consularia» (I, 1392-1412 [1422], II, 1412-1449) zu veranstalten, die dem Dr. Prowe so durch und durch hekannt sind, und hätten dahei sowohl an diese unsere Leser im Allgemeinen, als auch speciell an Dr. Prowe, nur die bescheidene Bitte, sie möchten doch die nachstehenden «deutschen» Namen richtig aussprechen.

Der Genauigkeit wegen gehen wir den Band, die Seite nnd das Jahr dieser Namen, die wir in der Schreibung des Originals mittheilen, gewissenhaft an, desgleichen anch, wo es Noth that, eine Herstellung nach beutiger Orthographie.

Wir fangen mit den Bürgeraufnahme-Listen des ersten Bandes an, indem wir jedooh dahei nur das einzige Jahr 1396 in Betracht ziehen, in welchem «Nicolaus Koppirnig» eingezeichnet wurde. rechtfertigen lässt. Um denselben zu widerlegen, brauchen wir uns hier in keine lange Erörterung einzulassen. Was

- I. a. 1396 p. 489, «Jacub de Proschavir (Jakób z Proszovic) habet ias, literam Pauche, fediusor Schimko (Szyuzko)» «Maczko mechowsky (Macko Micchowski)». «Mertin Milusch de Teschim (Marcin Miloz z Cieszpan)». «Stanislaus de Oswencin (Stanislaw z Oświęcinm).» «Nicolnau Parchowicz» «Jacussiu de Salessy (Jakusz Zaleńań) habet ius, literam domino Sandziucjoj (Śędziwić) constat de fama"» «Kathussa (Katusza) de prussia.» «Maczko de Czeschkowicz (Macko z Giękskowic).»
- I. p. 491. «Petrus kopcsin de welietak (Piotr-Kopcsyn z Wielietak).
  " fideiusor Franctac Soleser (Francko Solenik). « Jan Gorciaca (Gorcayca) braxator . . . . fideiussor Czechon de plathea Sti Nicolais-Micolaus de mogila habet ius . . . fideiussor Woytko dramator ot precedusu (Fraccalwa) gladiafor. «Swantolaus (Swiętosław) sutor.»
  «Hanus Possemka (Poziemka) de Strym (Srem?)» «Andreas Orzel.»
  Jacusnius Bogusalwsky.»
- I. p. 492. «Stanislaus prossowski (Proszowski).» »Maczey ponczypywo (Maciéj Pęczypiwo?).» «Elzbetha widzgowa (Wydźgowa).» «Jacobus de Bantkowicz (Jacób z Bętkowic) . . . . fideiussor Nicolaus milczanczi (Mikołaj Milczący).»
- I. p. 493. «Swantoslaus de Sandecz.» Bartholomens de Dupye (Bartłoméj z Dupicgo).» «Nicolaus Wysliczka (Wiśliczka)». «Clymak Zambak de Philippowicze (Klimek Ziębak z Filipowic.)»
- Ans den Anfangsseiten desselben Bandes, die, wie bekannt, Dr. Prowe «einer genauen Durchsicht unterwarf»:
- I. a. 1393, p. 12. «Johannes Spiczmir (Spicimierz)» p. 24 «Johannes Bozenecz (Bożeniec)». «Erasmus Grzymala.» p. 28. «Stanislaus et Jan Koslek (Koźlek.)»
- I. a. 1394, p. 29 «Michael de Zarnow», p. 31. «Domina Margaretha Sczepankonis (Szczepanko) relicta.» p. 34 «Michael Trawski» p. 44. «Kozeoko (Kozie-oko), maczko richlobogat (Macko Rychłobogat) et miczko

wir sagen werden, ist jedem bekannt, dem Polens Vergangenheit nicht, wie es leider noch bei den meisten Deutschen

Czeszkonis (Micko Cześkowie).» p. 48. «Johannes Warschonis (Warszów syn)» p. 49. «Adam filius Drogosszii (Drogoście) iudicis Crac.» «Salsatores Micolay, Marczin et Jacussius.»

I. a. 1395 p. 53. «Bochenek.» «Queton Jacussinis (Kwieton syn Jakuszyn)» p. 54. «Stanislaus Osop.» p. 58 «Jacupko (Jakóbko) et Valentinus Folcz» p. 60 «Goworko.»

I. a. 1396 p. 62 - Kuraantka (Kuraţka), - Jacass Deceantka (Diesicaţko), - Elynabeth Peachonis (Pestekow) p. 67, - Folkachus (Polach) Ungaricalis, Johann Ploczennig (Plociennik) et Nicolaus Milacaneci fediseserunt pro Jacobo de Smerdacanea (Smierdaça), - Staarko (Stafko) Kanawa, - 72, - Micsko oferar (Mifco Owenary) p. 73, - Jacquelyo Salastor, - 75 - Franciscus filins Noerse (?) - Domina Anna Cartkyn (Cartkowa), - Dominus Petrus Transsywor (Tressivić), -

I. a. 1397 p. 88 «Jacob Ostroszka (Ostróżka)» p. 90. «Dorothea Capustniczcze (Dorota Kapustnica).» «Jacusch Strbanczka.» «Lucas Kurniczka» p. 91. «Swanchna labusowa (Swiechna Łabuzowa)» etc. etc.

Aus dem zweiten Bande derselben Acten, der, wie es Dr. Prove zur Biogr. S. 39 auch angiebt: «Liber inscriptionum Nr. 2» überschrieben ist, entnehmen wir den alljährlichen Verzeichnissen der Gewerksältesten folgende Namen: II. a. 1431 p. 288 \*Afficerdonnm: Jankowicz.» «Institorum (scil.

(Szepiolak).» «In foro piscium: Siekirka» etc.

II. a. 1435 p. 386. "Fabrorum et enprifabrorum: Mertin Pasternakrathernakorum: Panke (Panko), Woitek, Marcein, Maccek (Maciek)-«Jautifaçulorum: Jan Zilotwis». «Salicidarum: Woitek Goli (doly). Stanek. «Sutorum: Jan mechowsky, maczek bonk (Maciek Bak)). «Paraeatorum: Maczek, Micolai. «Sartorum: Grzegórs, Maczein.» «In foro piscium: Woitek, Peter mliara (Myracz), Hanas Welun (Wiede-«Armatorum: Paschke (Paszke), Peter Krziglow.» «Tendlariorum: Micolai, Swenechke (Swiyzak), Woitek» etc.

II. a. 1436 p. 352. «Sartorum: Maczek Jawor, Thomek de Skala»,

nnserer Zeit der Fall ist, eine Art von terra incognita bildet. - Die deutschen Handwerker und Kaufleute waren nun allerdings im Mittelalter in den polnischen Städten sehr zahlreich, und wenn auch nicht immer an Zahl, doch gewiss an Tüchtigkeit, Bildung, Vermögen und Stellnug in der Gemeinde den Polen nberlegen. Allein die Zeit, wo ihre Macht kulminirte, fällt schon in die 2. Hälfte des XIII. nnd in die erste des vierzehnten Jahrhunderts. Seitdem gewann das nationale polnische Wesen in allen Städten und auch in Krakau, das wir hier insbesondere zu betrachten habeu, allmählich die Oberhand. Wenn sich auch die deutsche Sprache in den Gerichten noch hier und da his über das zweite Viertel des XVI. Jahrhunderts erhielt - z. B. in Krakau (Prowe. z. Biogr. S. 38) -- so war es mehr eine Sache der Gewohnheit und eine Folge des uncultivirten Zustandes der polnischen Sprache, welche sich erst im Laufe des XVI. Jahrhunderts zn einer Literatursprache im eigentlichen Sinne ausbildete 78),

<sup>-</sup>Sutorum: Hansu Zaden, Jurek, Jan Dambek, Swarez marek. - in foro piscium: Petrus Cocawara (sic.). - Ærnallariorum: Benesch, Sczepan Rooneza. - Łutifigrilorum: Jacob Copecs, Pyotr Wiresiga. - Tabornatorum: Jan Griffink, Micolai Manasik (Meyk), Nynotha. - — - Haracatorum: Jacob Boly, Micolay Symonows etc.

II. a. 1439 p. 289. "Institorum: Passeck (Passek? Passek? » «Sarorum: Swenschek, Grzegorz de Cruczberg, Stanislaw Zoldnya (Zoldnia)» «Sutorum «Turzegors pozdze (Podźzie)» «Salicidarum: Micolai Czaszlaw (Czasław?) Andris folmoc (Wielmoc?), Mathias Czarny» «Aurifabrorum: Michalke (Michalko)» — «Fendiariorum: Micolai Lorkowies etc.

Wir glauben nun, dass es uns Niemand verargen wird, wenn wir dies lange Register mit den Worten beschliessen, mit denen Dr. Frowe (zur Biogr. S. 51) seine oben (S. Anm. 65) von uns erwähnte Widerlegung eines von Krzyżanowski zur Geltung gebrachten Arguments zu rechtfertigen suchte:

<sup>«</sup>Zur Beurtheilung der Art, wie der leidige Streit über die Nationalität von Nicolans Copernicus geführt ist, musste ich etwas näher auf die Sache eingehen.»

<sup>19)</sup> Noch im Jahre 1578, im Jahrhundert der Rei, der Kochanowski, der Górnicki, der Zbylitowski u. A. durfte der gelehrte und vaterländisch gesinnte Geschichtsschreiber seines Volkes, Martin Kromer, der sich in manchen (um 1550 veröffentlichten) Schriften selbst der polnischen Sprache bediont hatte, sich über diese seine Muttersprache folgender-

als eines thatsächlichen Obwaltens des deutschen Elements unter den polnischen Bürgern. Dr. Prowe giebt übrigens selbst zu, dass die meisten Gerichtsbücher Krakans (die bis in den Anfang des 14. Jahrhunderts zurückreichenden Acta jndiciaria und Acta scabinalia) nicht deutsch, sondern nur lateinisch geschrieben sind und dass selbst in den Verhandlungen der «Acta consularia», in welche allein das Deutsche Eingang fand, die lateinische Sprache doch «im Ganzen und namentlich seit der Mitte des XV. Jahrhunderts praevalire» 79) and im XVI. Jahrhundert den Uebergang zur polnischen Sprache anbahne. Einen richtigen Blick auf das Verhältniss der Deutschen zu der übrigen Bevölkerung Krakaus im XVI. Jahrkundert gewähren uns die knrzen Worte, welche Kromer in seiner Beschreibung Polens in dieser Hinsicht äussert: «Germanis autem mercatoribus abundat (Cracovia) antiquitus. Neque caret Italis» 80). Wie wir sehen, stellt Kromer die Deutschen in Krakan mit den Italieneru fast auf gleichem Fusse. Von diesen letzteren wird es aber doch wohl schwerlich jemanden einfallen zn behaupten, dass sie «bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts fast ausschliesslich» die polnischen Städte bevölkerten

Wir sind Dr. Prowe noch in einer der eben besprochenen nahe verwandten Frage eine Autwort schuldig. — Nachdem

massen äussern: «Nostras enim lingua neque tam copiosa est, quam aliae — gemeint sind die lateinische und die deutsche — neque scriptu lectuque facilis.» (Kromer. Polonia, 1545, S. 78.)

<sup>79)</sup> Prowe, zur Biogr. 37, 38.

<sup>\*9</sup> Polonia, sive de situ etc. regni Poloniae, Köln 1578, p. 47. Als Beispiel dessen, wie doch Dr. Prove esien Citate immer so richtig zu wählen versteht, sei hier angeführt, dass er in Patria Nic. Coperatie, p. 25 an der Stelle, we er die Nationalität der krakaner Bürger ermitielt, die von uns angeführten, direct hierauf benüglichen Worte des Kromer wohlweislich verschweigt — wohl aber statt dessen eine andere lange Stelle aus demelben copirt, in welcher von der Verbreitung der deutschen Colonisten in Polen im Allgemeinen und speciell von deren Anziedelungen in Preussen, Schlesien, an der weutlichen Grünse Grosspolens und am karpatischen Gebrigsschbange, in Ruthenien und in der Grasfachaft Zips, gehandelt wird.

er sich zum Hauptverfechter der Thorner Herknoft Koperniks gemacht hat, nachdem er die Sache eigentlich selbst zn der Bedeutung einer Streitfrage erhoben, statt, wie zu erwarten war, durch eine seiner ganzen Tendenz entsprechende Conclusion sie zur Entscheidung zu bringen, schliesst Dr. Prowe (S. 37 zur Biogr.) naiv mit der Aensserung: «Die ganze Frage um die Abstammung der Familie Koppernigk aus Krakau sei an sich ziemlich gleichgültig.» Uns scheint es, dass, wenn man sich nicht blos aus Muthwillen oder zum Zeitvertreib an einer anerkannten Thatsache versucht, um eine derselben widersprechende Meinung zur Geltung zu bringen, man dadurch schon das Recht verliert, diese Frage für eine ledige, nichtsnützige oder gleichgültige zu erklären. Dr. Prowe stellt dann die Behauptung auf, dass für den »Geschichtskundigen» aus der krakauer Abstammung noch nichts für die polnische Nationalität hervorgehen könne. Wir meinen nnn, dass, wie wenig auch Positives ans dieser einzigen Thatsache gefolgert werden könne, die polnische Nationalität, wenn nichts weiter angegeben sein würde, für einen geborenen Krakauer des XV. Jahrhunderts doch immer wahrscheinlicher wäre, als die dentsche - einfach wegen des damaligen bedeutenden namerischen Uebergewichtes der Polen in Krakau. In unserm speciellen Falle besitzen wir aber an dem Namen Kopernik ein Kriterinm, welches den polnischen Charakter der Familie ausser Zweifel setzt und die Frage um die Abstammung allerdings in dieser Hinsicht gleichgültig macht, denn, wer «Kopernik» hiess, war, seiner Abstammung nach, sei er in Krakau oder in Thorn geboren - ein Pole.

Der Vater des Thorner Astronomen war demmach ein polnischer Bürger der polnischen Hauptstadt, so möchten wir das Resultat unserer obigen Untersuchung formuliren. — Wenn es aber auch unsere Ueberzeugung ist, dass, wenigstens bei der gegenwärtigen Sachlage, eine andere Entscheidung nicht zulässig sei <sup>9</sup>1, wenn wir auch im Namensklange ein Argument

<sup>\*1)</sup> Die Einwanderung aus Krakau wird noch indirect durch den Umstand unterstützt, dass die Familie in Thorn nicht zu den alten Geschlechtern gezählt wurde. S. Prowc z. Biogr. S. 43.

für den polnischen Ursprung der Familie erblicken, so sind wir doch dabei weit entfernt, die Meinung derienigen zu theilen, welche (wie z. B. Dominik Szulc) den Vater des Nicolaus als einen mit Deutschenhass erfüllten fanatischen Polen zu schildern bereit sind. - Wir behaupten im Gegentheil, dass Niclas Kopernik mit der deutschen Sitte nnd Sprache wenigstens ebenso vertraut gewesen sein muss, wie mit der polnischen. «Libenter autem et Poloni propter multum usum et commercia cum Germanis condiscunt linguam Germanicam», sagt Kromer 82), und nirgends waren die Berührungen mit den Deutschen leichter und häufiger als in der mächtigen Handelsstadt Krakau, in welcher Kopernik das Tageslicht erblickte. Es war sowohl eine Folge dieser seiner Kenntniss des Deutschen, so wie auch keine geringe Anerkenning seiner geistigen Anlagen, seiner Lebenserfahrung und seines Gerechtigkeitssinnes, wenn ihn seine neuen Thorner Mitbürger bereits im Jahre 1465 zum Schöppen des altstädtischen Gerichtes wählten - einem Amt, das er bis zum Jahre 1483, dem seines Todes, bekleidete 85).

## C. Die Mutter.

Wie über die Geburt und Herkunft des Vaters von Nicolaus Copernicus, so herrscht auch über die Abstammung seiner Mutter grosse Unsicherheit, welche ebenfalls verschiedenen Streitigkeiten, Voransetzuugen und Hypothesen Raum gegeben hat, die nach den verschiedenen Sympathien und Antipathien, nach den verschiedenen Zwecken nnd Tendenzen der Schrifteller verschieden sich gestaltet haben. – Auch hier ist es aber Dr. Prowe, der Grund und Boden zuletzt durchforscht und ausgekundschaftet hat, auch hier dürfen wir ihu daher zu nnserem Führer nehmen, leider aber auch hier

<sup>82)</sup> Polonia 1578, S. 45.

es) Prowe z. Biogr. S. 16.

werden wir ihn nnr allzubald verlassen müssen, nm anf eigene Gefahr einen Weg einznschlagen, der unserer Ueberzeugung nach allein zum Ziele führt.

Die Mutter von Nicolaus Copernicus hiese Barbara Watzelrode. Sie war einem Geschlecht entsprossen, welches zu den ältesten und angesehensten in Thorn gehörte. Die Watzelrode starben aber bereits gegen das Ende des XV. Jahrhunderts aus und Barbara war eine der Letzten ihres Stammes. Sie war eine Tochter von Lucas Watzelrode, eines wohlhabenden, einflussreichen Mannes, welcher in hohem Grade das Vertrauen seiner Mitbürger beasas, von denselben mehrmals zu verschiedenen öffentlichen Verrichtuugen berufen wurde und endlich im Jahre 1462 in der Würde eines Schöppenmeisters des attstätitischen Gerichtes zu Thorn starb <sup>84</sup>9.

Dass nun die Watzelrode ein deutsches, eingewandertes Geschlecht waren, ergiebt sich aus dem echt deutschen Klang ihres Namens und es hat darau, so viel wir wissen, ausser Krzyżanowski bisher noch Niemand ernstlich gezweifelt. Nicht so bestimmt dürfen wir nus indessen in der Frage aussprechen, wer die Mutter der Barbara Watzelrode, des Coperniems Grossmutter gewesen ist. Diese Frage ist zu einer interessanten und für unsern Gegenstand wichtigen geworden, seitdem sich der hitzige, sich leicht übereilende Professor Krzyżanowski durch dieselbe veranlasst fand, auszurufen, «dass ke in Tropfen deutschen Blutzs weder dem Schwerte, noch der Spindel nach in den Adern des Copernicus floss», Dr. Prowe aber dieseu Erguss des anfwallenden patriotischen Gefühls nach seiner Weise abzükühlen gesucht "St

Was wir von der Mutter der Barbara und der Gattin des Lucas Watzelrode mit aller Bestimmtheit wissen, ist leider nur ihr Taufname. Sie hiess «Catharina» oder «Käthe» nach dem damaligen Thorner Sprachgebrauch <sup>8</sup>9). Ueber ihren Familiennamen existiren zwei eiuander widersprechende Zeugnisse. Das eine — die Genealogia Reinholdi Feldstetten-

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) S. Prowe, z. Biogr. S. 44-48.

<sup>85)</sup> Prowe, z. Biogr. S. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Prowe, z. Biogr. S. 17 u. 48.

die Stenzel Bornbach <sup>8</sup>7) senier «Historia vom Aufrubr zu Dantzig vom Jahre 1522 bis 1526», vorsetzte — nennt sie eine Tochter des Thorner Rathmannes Albrecht Rasse, der, nachdem er schon seit 1392 dieses Amt bekleidet, im Jahre 1398 nach dem von den Hauseaten besetzten Stockholm als Hauptmann des preussischen Coutingents berufen wurde <sup>89</sup>). Das zweite Zeugniss — eine kleine genealogische Tafel der Watzelrode, auf welche sich der im vorigen Jahrhundert lebende, schon oben erwähnte Thorner Gelehrte Gottfried Centner in seinen Schriften <sup>89</sup>) beruft — giebt an, dass die Grossmutter des Nicolaus Copernicus dem Geschlechte der Modlibóg angehörte <sup>80</sup>). Modlibóg ist nun ein polnischer, echt

<sup>\*\*)</sup> Stenzel Bornbach, ein geborener Warschaner, lebte zu Danzig, wer auch im J. 1597 starb. Seine Chronik des ¿Danziger Aufruhrssist, so viel wir wissen, noch nicht veröffentlicht worden. Die Original-Handschrift wird in der königt. Dresdener Bibliothek aufbewahrt.

<sup>84)</sup> Prowe, z. Biogr. S. 11, 28, 43, 48.

<sup>\*\*) \*</sup>Thorner wöchentl. Nachrichten> 1762, S. 406 ff. \*Geehrte und Gelehrte Thorner> 1763, S. 49.

<sup>90)</sup> Trotz vielfacher Bemühungen ist es uns nicht gelungen, nns die in der vorigen Anmerkung bezeichneten Schriften Gottfried Centner's zugänglich zu machen. Wir sind daher in Betreff derselben einzig auf die Angaben Krzyżanowski's nnd Dr. Prowe's angewiesen. -Krzyżanowski (Spomnienie inbil, S. 13) sagt nun mit aller Bestimmtheit. Centner gebe in seinen «Geehrten und Gelehrten Thornern» nicht nur an, dass des Copernicus Grossmutter aus dem Hanse der Modlibóg stammte, sondern «er beweise zugleich, dass die Familie Modlibóg polnisch und vom Adel gewesen sei.» In Dr. Prowe's ersten Schrift (zur Biogr. p. 48) lautet Centner's Nachricht einfach, «dass die Grossmntter des Nicolaus Copernicus dem Geschlechte der Modlibóg angehört habes, - offenbar jedoch in keinem Widerspruche mit Krzyżanowski's Berichte, denn aus beiden geht in gleicher Weise hervor, dass, Centner's Zeugniss gemäss, die Gattin des Lucas Watzelrode selbst Mitglied des Geschlechtes der Modlibog war, und auch Modlibog geheissen habe. In seiner spätern (lateinischen) Abhandlung (de Nic. Cop. patria. S. 27) theilt indessen Dr. Prowe dieselbe Nachricht Centners in folgender Weise mit: «Centner enim . . . literis incautius mandaverat, . . . . aviam Copernici maternam propinquitate quadam enm gente Modlibogiana conjunctam fuisse, - was wiederum nichts anderes heissen kann, als nur, dass

slavischer Klang, ja sogar ein bekannter westslavischer Eigenname 91), und wäre diese Angabe die richtige, so würde wohl der Ausruf Krzyżanowski's keine bedentende Modification zu erleiden haben. Dr. Prowe entscheidet sich indessen für das erste Zeugniss. Die Angabe Centner's erscheint ihm «mehr als unsicher», weil sie sich «lediglich anf den Bericht eines Ungenannten stützt» und weil es «mit Recht Verdacht erregen mnss, dass Centner, ein Thorner, sich über die Verhältnisse von Thorner Familien auswärts her Rath geholt.» Centner gesteht nämlich, er habe die genealogische Tafel. welcher er seine Angaben entnommen, «der Dienstfertigkeit eines geneigten Frenndes in Elbing zu verdanken». Wir müssen nnn unsererseits gestehen, dass uns keineswegs die Richtigkeit besonders der letzteren Einwendung Dr. Prowe's einlenchten will, zumal wenn sie ihm dazu dienen soll, die ganze Angabe Centner's als unwahrscheinlich von vornherein zn verwerfen. Der Ungenannte, der sich in Elbing aufhielt, konnte ja mehrmals in Thorn gewesen sein, konnte ebenso gut wie mancher Thorner, and vielleicht noch besser wie mancher Thorner, sich mit den Alterthümern Thorns befasst, und dieselben durchforscht haben. Uebrigens liesse es sich

des Copernicus Grossmutter dem Geschlechte der Modilbög zwar verwandt gewesen sei, nicht aber selbet, vie Dr. Prowe's erste Versionlautete, demselben sangehörte». Wie liesse sich nun ein solcher Widerspruch erklären und in welcher der beiden Anführungen wäre hier das Versoh en Dr. Prowe's zu suchen? Eine Frage, die uns wahrlich in eine grosse Verlegenheit würde gebracht haben, wenn wir nicht bereits mit allen Manövern und den gewönlichen Hilfsmittella Dr. Prowe's so gut vertraut wären. Wie aber jetzt die Diage stehen, kann wohl auch nicht der mindeste Zweifel darüber obwalten, dass die der Wahrheit nähere Angabe Dr. Prowe's nicht die der zweiten Emission seiner Theseen ist.

<sup>&</sup>quot;) Der Name kommt vor in dem «Mortnarium Podlasicensen» welches sich in dem bekannten Godez giganteus» der Stockholmer Bibliothek befindet. Vgl. Harus, Das Schriftwesen der bohmisch-siovenischen Völkorstfamme. Prag 1867, S. 33. Die weisbliche Form: commitiasa Modlinges führt Baudenin de Gourteary, Storar', S. 25 an, aus einer Urkunde vom Jahre 1299, bei Muczkowski und Rzyszczewski, Od. dijl. Polonis, II, 136-1-132.

auch sehr leicht denken, dass manche Urkunden, die sich auf die Familie des Astronnem bezogen, irgend wie nach Elbing gekommen waren nnd dort von dem Anfzeichner der Genealogie benutzt worden seien. Warum aber gleich bei Dr. Prowe das rücksichtslow verwerfende Urtheil?

Ganz anders schwer ins Gewicht fallende Einwürfe kann man indessen wohl gegen dasjenige Zeugniss erheben, welches Dr. Prowe so ohne Weiteres in Schutz nimmt und für richtig erklärt. Denn, fragen wir, lässt sich die Angabe, dass Lucas Watzelrode, des Copernicus mütterlicher Grossvater mit einer Tochter von Albrecht Russe vermählt war - mit der urkundlich feststehenden Thatsache recht vereinigen, dass ein Lucas Russe, der um 1444 starb, Oheim desselben Lucas Watzelrode und seiner Schwester «Barbara Frysynne» gewesen? 92). Ans dieser Thatsache geht nothwendigerweise hervor, dass Lucas Watzelrode selbst anderweitig dem Russe verwandt war. nnd zwar, dass seine Mutter ans diesem Hanse stammte. Kann man aber dann ohne Bedenken von ihm annehmen, dass er selbst eine Frau aus derselben Familie sich zur Gattin nahm? An sich wäre allerdings ein solcher Fall nicht ganz undenkbar, allein er ist im XV. Jahrhnndert geradezn unmöglich - man erwäge nur die strengen Kirchenvorschriften, welche damals die Ehe zwischen Verwandten verpönten. Viel näher liegt hier daher die Annahme, Stenzel Bornbach habe in seiner Stammtafel den Lncas Watzelrode mit seinem Vater verwechselt, ein Versehen, welches in den menschlichen Dingen etwas viel häufigeres ist, als gleicher Familienname von Schwiegermatter und Schwiegertochter. Dazu kommt noch, dass viele Nebenumstände nusere Hypothese unterstützen.

<sup>&</sup>quot;9) Dr. Prove thellt in seiner Schrift: Zur Biographie etc. St. Inches sive icl au besprechen, Biogende Verhandung des Altstätisch en Gerichtes zu Thora aus dem Jahre 1444 mit: 'Lucas Wattilrode mit seiner eilches westet Bachara frynynne sein komen vor gehegt ding und haben becant, das sie sich guttlich und frundlich endscheiden haben, umme das anddirstorben gut das en von irem Ohen Lucas Rewssen dem got grande andirstorben was das en beiden genunts- etc.

Es scheint vor Allem zwischen der Lebenszeit des Lucas Watzelrode, oder vielmehr zwischen der seiner Gattin und der Albrecht Russe's - von dem uns allerdings nur die zwei Jahreszahlen 1392 und 1398 bekannt sind 98), ein für die gewöhnlichen menschlichen Verhältnisse etwas langer Zeitraum zu liegen, welcher schon allein genügen würde, die Vaterschaft des Letzteren in Bezug auf Katharina Watzelrode mehr als bedenklich zu machen. Lucas Watzelrode, der «Frau Käthe» Gemahl, starb, wie oben erwähnt, schon im J. 1462, wahrscheinlich nicht als Greis, sondern als Mann in der Reife der Jahre 94). Nimmt man an, er sei nm 1410 geboren, so wird für die Gebnrtszeit seiner Frau ungefähr das Jahr 1415 anzusetzen sein, welches Jahr ungefähr auch andererseits eine Bestätigung findet, wenn man nämlich annimmt, dass die Mutter des Astronomen, als ihr derselbe im Jahre 1473 als jängstes Kind geboren war 95), etwa 30 Jahre. nnd wiederum als sie selbst zur Welt kam (also nm 1443) ihre Mutter ebenfalls 30 Jahre alt gewesen war 96). Wäre nun Katharina Watzelrode anch wirklich nm das Jahr 1415 geboren - nnd sie wurde es eher nach als vor demselben. - so wirde es nnr zu einer höchst seltenen Ausnahme gehören, wenn ihr angeblicher Vater, Albrecht Russe, der sich schon nm 1392 als Thorner Rathmann in voller Reife des Mannesalters befunden haben muss, noch ein Viertel Jahrhundert später Kinder gezeugt haben würde. - Zu dem nämlichen Resultate kommen wir auch auf einem anderen Wege. Es werden gewöhnlich für die Dauer eines Menschenalters 30 Jahre angesetzt, 60 oder 70 Jahre aber für die durchschnittliche Lebens-

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) S. oben S. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Sein Sohn, der Ermländer Bischof Lucas, lebte noch ein halbes Jahrhundert nach des Vaters Tode und starb erst 1512. S. Prowe, zur Biogr. S. 52.

<sup>95)</sup> Prowe, z. Biogr. S. 28.

<sup>\*\*</sup>O) Der Umstand, dass des Copernicus Grossmutter, bevor sie sich mit Lucas Watzelrode vermählte, schon die Wittwe eines gewissen Hans Peckaw war (s. Prowe, zur Biogr. S. 48), begünstigt unsere Annahmen.

zeit eines Menschen. Berechnet man nun danach die Generationen der copernicanischen Familie von dem bekanntlich im Jahre 1543 verstorbenen Nicolaus Copernicus an, bis anf dessen vermeintlichen Urahnen Albrecht Russe, so ergeben sich für die Geburt des Letzteren die Jahre 1380-1390, für seinen Tod aber das Jahr 1450, Zeitangaben, die doch gewiss nicht auf einen Thorner Rathsherrn des Jahres 1392 bezogen werden, und nnr höchstens mit der Lebenszeit seiner nnmittelbaren Nachkommen zusammenfallen könnten. - Die Gattin des Lucas Watzelrode war also nicht eine Tochter von Albrecht Russe. - Lucas Watzelrode war aber, wie wir wissen, Neffe eines im Jahre 1444 verstorbenen Lucas Russe 97). Seine Mutter war demnach eine geborene Russe, offenbar die Schwester des Lucas Russe und die Tochter des Rathmannes Albrecht, von welcher Stenzel Bornbach spricht. Nicht also Lncas Watzelrode selbst war des Albrecht Russe Schwiegersohn, sondern sein Vater. Diese Hypothese - wenn es noch eine ist - füllt nusere Lücke ans, und setzt die Chronologie in Ordnung. Sie ist, wie die Dinge stehen, der einzig mögliche und daher auch der richtige Ansatz.

Wenn es nun einmal feststeht, dass die Tochter des Albrecht Russe Grossmitter, und nicht Matter der Barbara Kopernik war, wer könnte dann ihre Mutter sein, die mehrmals srwähnte «Fran Käthe Watzelrodin?» Diese Frage beantwortet positiv jenes von Dr. Prowe verworfene Zeugniss des Elbinger «Ungenannten». Nach demselben stammte, wie wir schon wissen, «Fran Käthe Watzelrodin» aus dem polnischen Geschlecht der Modlibóg. Es ist zwar zu bedauern, dass wir über die Quelle dieser Mittheilung so gar nichts wisseu, allein wir besitzen bis jetzt weder Grund noch Mittel, sie irgend wie anzufechten mad müssen sie daher auch ohne Weiteres für baares Geld hinnehmen. Diese Nachricht ist aber noch andererseits dadurch empfehlenswerth, dass sie das einzige Mittel bietet, die einander widersprechenden Angaben der Born-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Es scheint auch der Name Lucas dem Watzelrode zur Erinnerung an diesen seinen Oheim bei der Taufe gegeben zu sein.

bach schen und der Elbinger Stammtafel zu vereinigen, zwischen denen eine Wahl doch recht schwierig, ja sogar bei der vollständigen Unmöglichkeit, diese Angaben zu prüfen, gar nicht zu treffen wäre <sup>89</sup>).

10\*

<sup>96)</sup> Es wird hier nicht am unrechten Orte sein, den wahrhaft tadelnswerthen Leichtsinn und die Leichtgläubigkeit zu constatiren. mit welchen alle deutschen Schriftsteller, die sich nach Dr. Prowe mit den Lebensverhältnissen des Copernicus befassten, manche seiner, wie wir gesehen haben, nichts weniger als genau und kritisch zu nennenden Behanptungen in ihre Schriften anfgenommen und so zur Verbreitung derselben beigetragen haben. Der anonyme Verfasser der im Jahre 1856 zn Berlin (bei Bosselmann) unter dem Titel «Nicolaus Copernicus, sein Leben und seine Lehre» erschienenen Biographie war der erste, der dem Dr. Prowe die Namensform «Koppernigk» und die Aensserung entlehnte, von dem «niederdentschon Klange» dieses Namens. - Darauf kam Dr. Johannes Watterich mit seiner lateinischen Dissertation: «De Lucae Watzelrode episcopi Warmiensis in Nicolaum Copernicum meritis.» Königsberg 1856. Er überhäufte Dr. Prowe mit Lobsprüchen: «Germanicae originis Copernici esse familiam, - sagt er unter Anderm S. 6, Anm. 2 - ita Prowius demonstravit, ut qui secus sentiant, temere id eos facere iam pateat.» S. 7 wiederholte er dann ohne Weiteres die Behauptung, dass des Copernicus Grossmutter eine Tochter von Albert Russe gewesen. In dem bekannten Aufsatze, den er vier Jahre später publicirte («Nicolaus Koppernik ein Deutscher» 1860 in der Zeitschr. für Gesch. Ermlands), erscheint ihm, wiederum nach Dr. Prowe, des Copernicus Vater im Jahre 1459 «als Thorner Bürger beurkundet», weil es «ausser Zweifel ist, dass derselbe schon 1459 als Bürger von Thorn auftritt» (S. 403). Selbst der sonst so zuverlässige und gründliche Dr. Franz Hipler, Subregens des Clerical-Seminars zu Braunsberg, welcher deutscherseits mit einer in vielfachon Hinsichten werthvoll zu nennenden Quellenarbeit über Copernicus znletzt auftrat, («Nikolaus Kopernikus und Martin Luther», gedruckt in der Zeitschrift für Gesch. u. Alterthumsk. Ermlands. 1868. Bd. IV. S. 475-549) konnte sich, trotz des Versicherns, er wolle kritisch zu Werke gehen und nur «glaubwürdige Nachrichten» über den Lebensgang des Astronomen mittheilen (vgl. S. 483 u. 485), der Verführung nicht erwehren, die fertigen «Resultate dieser fleissigen Schrift» - so nennt er S. 486 Anm. 23 die erste Abhandlung Dr. Prowe's - ohne jegliche Prüfung und jeglichen Vorbehalt mitzutheilen. In Folge dessen heisst auch ihm der Vater des Astronomen mit Gutturalgemination «Koppernigk», ist auch «allem Anscheine nach in Thorn geboren» und erscheint «urkundlich seit dem Jahre 1459 als ein in Thorn ansässiger

War nun die Mutter der Barbara Koperuik eine Polin, stammte sie aus einem eingeborenen westpreussischen Geschlechte, so wird man vielleicht in der ganz besonderen Treue und Anhänglichkeit gegen Polen, welche ihr Sohn, der spätere Ermländer Bischof Lucas, des Copernicus Oheim und Gönner, in so manchen Streitigkeiten mit dem deutschen Orden bewies 99) auch einen Theil mütterlichen Einflusses erblicken müssen, der unbewusst wirkend und sich im späteren Leben von selbst fortpflanzend und stärkend, oft von weit grösserer Bedeutung für eine ganze Lebensrichtung ist, als man gewöhnlich zu glauben pflegt. Dieser leise mütterliche Einfluss wird möglicherweise auch in der Laufbahn unseres Astronomeu, den wir bald als den treuesten Anhänger Polens, sein Lebenlang eifrigen Beschützer und Verfechter polnischer Interessen sollen kennen lernen, kein unwichtiges Moment gebildet haben. So werden wir vielleicht, wenn wir dieses erwägen, leichter begreifen können, warum Nicolaus Copernicus, von einer wenigstens dem Namen nach - deutschen Mutter in einer überwiegend deutschen Stadt geboren, sich doch in seinem ganzen Lebenswandel so durch und durch undeutsch, so durch und durch als ein wahrer Preusse 100), als ein Pole erweisen konnte.

Bürger». Katharina Watzelrode wird aber einfach als «geboren Russe» dem Leser vorgeführt (S. 486). Dass Unkraut doch immer so leicht Wurzel fasst und gleich so üppig wuchert!

<sup>\*\*)</sup> Diese Treue und Anhänglichkeit des Lucas Watzerbode gegen Polen, ist eine von jeher so notorische Thaksache (man vg. dessen Lebensbeschreibung in Exepnichi's Vitne praesulum Polonisch, 200 annier 1671—1763. 3 Bde.), dass ein selbet von den es antipolisisch, zo specifisch pressnied gesinnten Herausgebern der Ernländer Zeitschrift für Geschichte und Alterthumskunde zugegeben werden musste. Man Vgl. z. B. im ersten Bande derselben (1838—1860) den Aufstar des Prof. A. Thiel "Das Verhältnies des Bischofs Lucas von Watzelrode zum deutschen Orden».

von «Königlich-Preussen» nur dann allgemein, als die Spuren der deutschen Herrschaft allmählich im Lande verschwanden. Dafür liessen sich wiederum unzählige Belege beibringen. Noch heutzutage liegt für den Polen im Worte «Prusak» ein doppelter Begriff. Es bezeichnet zuerst jeden Unterthanen des (deutschen) preussischen Staates, dann aber und vorzugsweise den (polnischen) Eingeborenen Westpreussens. Noch im XVI. Jahrhundert versuchte man in Deutschland, Preussen «Nova Germania», «das neue Deutschland», zu nennen (Voigt IX, 426). -Es täuscht sich daher Alexander von Humboldt (Kosmos II. 497) auf eine bittere Weise, wenn er das Wort «Prussia» im XVI. Jahrhundert im Sinne der heutigen Monarchie und der «nation Prussienne» Friedrichs des Grossen hinnimmt, um dann in Bezug auf unseren Astronomen folgende Worte, die er einem Briefe des ermländer Bischofs Martin Kromer vom 21. November 1580 entlehnt, mit Nachdruck hervorzuheben: «Cum Nic. Copernicus vivens ornamento fuerit, atque etiam nunc post fata sit, non solum huic Ecclesiae, verum etiam to ti Prussiae patriae suae, iniquum esse puto, eum post obitum carere honore sepulchri sive monumenti.» Wahrlich, aus dieser Anerkennung. die ihm ein polnischer Bischof zollte, geht doch nichts weniger als deutsche Nationalität für Nicolaus Copernicus hervor!

## III.

## Des Nicolaus Copernicus Denk- und Handlungsweise.

Nicolaus Copernicus ward, wie wir gesehen haben, durch den Ort und die Zeit, wo er die Welt erblickte, so wie durch die Herknuft seiner Eltern und alle diese von dem menschlichen Willen unabhängigen Factoren des Schicksals, die jedem Individuum gleich bei seiner Geburt einen bestimmten Charakter einprägen, ihm bereits in der Wiege das Loos voransbestimmen und oft mit Gewalt in eine Bahn stossen, aus welcher ihn im späteren Leben sein Wille nur selten heransbringen kann - Nicolaus Copernicus war durch das, was wir den Zufall seiner Geburt nennen würden, auf der Gränzscheide zweier verschiedenen Volkswesen, des germanischen und des slavischen, auf der Gränzscheide zweier bestimmten und ausgebildeten Nationalitäten, der polnischen und der dentschen, anf der Gränzscheide endlich zweier für seine prenssische Heimath verschiedenen Zeitalter, des deutschen und des polnischen gestellt worden. Polnisches Blut floss in seinen Adern, allein deutsche Atmosphäre umschwebte seine Wiege und die deutsche Sprache muss ihm von Kindheit an wenigstens ebenso vertraut gewesen sein, wie die polnische, die angeborene Sprache seines Vaters, die angeborene seines preussischen Volkes . . . . . «Es dnrfte sich nnn Kopernik seine Nation selbstständig

wählen, er durfte durch seine Thaten als Mann beweisen, welchem Volke er angehören, welches Volk er das Seinige nennen wolle; - Kopernik hat seine Wahl getroffen, und durch sein ganzes Leben bezengt, dass er sich als Pole fühlte, dass er ein Pole war !» - So würde vielleicht heutzutage urtheilen wollen, wer einem Volke angehört, bei dem hundertjährige nationale Leiden nnd die gransame Verfolgung selbst des Nationalgefühls, dasselbe bis zu einem Grade gesteigert haben, welchen man so bezeichnend eine «Leidenschaft» nenntallein ein solches Urtheil würde die Stellung uud den Charakter des grossen Mannes und seiner Zeit gründlich verkennen. - Copernicus war vor Allem ein Mann der Wissenschaft, er war nach der vortrefflichen, kurzen, aber Alles sagenden Charakteristik Keplers: «Vir maximo ingenio, et, quod . . . . magni momenti est, animo liber» 1). Um die Gemüthsrnhe, die ihm zur Durchführung seiner grossen Ideen erforderlich war, zn erlangen, um diese «libertas animi» sich anzueignen, musste Copernicus jeder Leidenschaft, jedem weltlichen, materiellen Streben entsagen. Er musste anstatt dessen das strenge Pflichtgefühl, das jede Leidenschaft ausschliesst nnd vertilgt, über sich hinwalten lassen, er musste es in allen seinen Beziehnugen zu seinen Mitmenschen einhalten. Dieses streng beobachtete Pflichtgefühl war nun auch das Band, welches den grossen Denker an seine Heimath, an seine Mitbürger knüpfte, es war ihm der Antrieb, nicht blos für die Wissenschaft, sondern auch für seine Mitwelt, für sein Volk und sein Vaterland zu leben und zu wirken.

Welchem Volke aber und welchem Vaterlande dieses Wirken gelten sollte, darüber hatte er nicht erst sich zu entscheiden, — das Pflichtgefühl, das sein Wegweiser war, kennt die Wahlfreibeit nicht; dasselbe zeigte ihm deutlich genug, dass sein Volk nad sein Vaterland nicht etwa in Italien, in Frankreich, auch nicht in Deutschland zu suchen war. Die Anhänglichkeit an Land und Krone Polen war in seiner Familie, bei seinen Verwandten und Gönnern zu einer Tradition

<sup>&#</sup>x27;) Tabulae Rudolphinae. Ulm 1627. Praefatio p. 4.

geworden 2). In dieser traditionellen Hingebung erwuchs auch der junge Copernicus. Gleich seinen Verwaudten und allen Theueren, hegte auch er das feste Bewusstsein in sich, dass, wie sich jemals seine Heimath, das Laud Preussen, von dem Orden hart bedrückt, aus freien Stücken dem König von Polen, seinem rechtenHerrn, znwandte und demselben ewigeTreue schwur, diese Treue ihm auch jetzt uud in alle Zeiten uuerschütterlich zu bewahren sei, vielmehr die Bande, welche Preussen, diesen lange dürre gebliebenen, jetzt wieder auflebeuden Ast des grossen polnischen Stammes an Polen knüpften, immer fester nnd enger anzuziehen seieu. Das war der lautere Quell, ans welchem Copernicus jene männliche, uuerschütterliche, patriotische Gesinnung schöpfte, die ihn sein Lebenlang auszeichuete nnd als deren Ausfluss jede seine That, die aus dem Umkreise seines Privat- und wissenschaftlichen Lebens hervortrat, augesehen werden mass. Und daher ist Nicolaus Coperuicus nicht nnr zum Helden der allumfassenden Wissenschaft, znm Weltweisen geworden, dem alle Völker huldigen und den alle Gelehrten bewundern, - er ist auch daueben ein um seine preussische Heimath, um sein polnisches Vaterland wohlverdienter Bürger, dem sein Volk stets ein dankbares Audenken hewahren wird -

So viel über den Gesichtspunkt, aus welchem wir andere Poleu, den Copernicus iu seinem bürgerlichen Thuu uud den Deutschen, die den Copernicus zu ihrem Landsmanu machen möchten, nothwendigerweise fehlen muss, wird sich, wie wir hoffen, aus den auf das politische Auftreten des Astrouomen bezüglichen biographischen Einzelheiten, zu deren Berechung wir jetzt übergehen, satisam herausstellen Uters obewandten Umständen darf es uns aber anch nicht wundern, wenn diejenigen Biographen des Thorner Astrouomen, die ihn zu einem in jeder Beziehung tadellosen deutschen stempeln,

<sup>3)</sup> Wir erinnern an Kopernik's Oheim, den Ermländer Bischof Lucas Watzelrode, und an Kopernik's Schwager, den Thorner Burggrafen Tilmann von Allen, der sich des beston Vertrauens König Kasimirs IV. erfente.

gorade diese Einzelheiten aus seinem Leben entweder gant verschweigen oder wenigstens sie zu verwischen snchen, oder endlich sie in einem falschen Lichte darstellen. Allerdings ist auch hier, wie bei jeder menschlichen Unternehmung, dasjenige, was bei Manchen ans einer bewussten, innern Tendenz hervorgeht, bei Andern nur Unkenntniss und argloses Nachsprechen auf guten Glauben . . . . Unsere Pflicht ist abr, das Entfallene oder ausser Acht gelassene zu ergänzen, das falsch Dargestellte zu berichtigen, gleich wohl ans welchen Ursachen nud Beweggründen die Fehler begangen worden. Diese Pflicht, wohlan, sie sei erfüllt, soviel es in unsern Kräften steht!

Ueber die Jugendjahre des Copernicus ist uns nicht die geringste Ueberliefernng erhalten. Das erste sichere Datum, das wir, nach dem Geburtsjahre, aus seinem Leben besitzen, ist das Jahr 1491, wo der 18 jährige Jüngling sich als «Nicolans Nicolai de Thuronia» in das Album der Studirenden auf dem «Studium Jagellonicum» zu Krakau einzeichnen liess 5). Alles, was wir daher über sein erstes Jugendalter schliessen können, muss sich darauf beschränken, dass er fleissig in Thorn zur Schule ging 4) und eifrig das Latein studirte, wenn er so früh dazu reif war, seine Studien auf der Universität fortzusetzen. Was nun den jungen Thorner dazu bewog, geradezu Krakau nnd nicht eine der zahlreichen Hochschnlen Deutschlands zu wählen, wird uns nicht berichtet. Nicolaus hatte, als er kaum in einem Alter von zehn Jahren stand, seinen Vater verloren. Vielleicht war es der Wille des Verstorbenen gewesen, dass sein junger, hoffnungsvoller Sohn sich

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diese Einzeichnung geschah 'sin rectoratu nono Venerabilis viri magistri Matthie de Cobilino Sacre theologie professoris lectoris ordinarii ejusdem, commutatione hyemali.» Vgl. Krayżanowski, Spom. jubil. S. 18. Prowe, z. Biogr. S. 50. de Nic. Copern. patria S. 28.

<sup>4)</sup> Wernicke (Gesch. Thorns I, 344) stellt die Vermuthung auf, Nicolaus habe seine erste Ausbildung in der Johannisschule zu Thorn erhalten «von der aus die Hochschule besucht werden konnte».

in derselben Stadt, wo auch er seine Jugend zubrachte. zum Manne heranbilde, nnter der Obhut der zahlreichen Freunde, Verwandten und Gönner, die ihm doch gewiss dort zurückgeblieben waren. Vielleicht war es nur in Nicolans eine Nachwirkung der väterlichen Erzählungen, die ihn in seiner Kindheit fesselten, von der Pracht, dem Reichthnm und der Schönheit der polnischen Hauptstadt, - was ihn bewog, dieselbe für seine Studienjahre zn seinem Aufenthaltsorte zu wählen; vielleicht endlich, nnd was das wahrscheinlichste ist, zog den künftigen Reformator der Sternkunde schon damals nach Krakau der ganz besondere mathematische Ruhm der polnischen Hochschule, durch welchen sie zu iener Zeit nater allen Universitäten Dentschlands hervorglänzte 5). Wie dem auch sei, es bleibt die Thatsache, dass Nicolaus Copernicus, nach Beendigung seiner Schulstudien, keine andere, als die Krakauer Universität bezog, für die nns hier beschäftigende Frage nicht ohne eine gewisse Bedeutung. Der Umstand, dass eine polnische Hochschule und polnische Lehrer zn seiner Ausbildung als Jüngling beigetragen, knüpft noch enger die Bande, welche den Thorner Astronomen an sein gesammtes Vaterland fesseln, er steigert und erweitert das Anrecht, welches das gesammte Polen auf seinen Copernicus hat.

Der Mann, der zur Zeit als Copernicus in Krakau erschien, vorzugsweise jenen weit verbreiteten mathematischen Ruhm der Jagellonischen Universität repräsentirte, war unstreitig Albert von Brudzewo, einer der begabtesten und bekanntesten Astronomen seiner Zeit. Dieser Umstand veranlasste nun, aller Wahrscheinlichkeit nach, den ältesten unter des Copernicus Biographen, Szymon Starowolski <sup>6</sup>), den Nicolaus zu einem

<sup>\*) «</sup>Celebre gymnasium Cracoviense multis claris doctissimisque virsi pollet, astronomiae tamen studinm maxime viret, neo in tota Germania illo clarior reperitur» — sagt der Zeitgenosse Hartmann Schedelius in «Chronica Norimbergensia.» N\u00e4rnberg 1493.

<sup>6)</sup> Gassendi («Tychonis Brahei vita, accessit Nicolai Copernici, Georgii Peurbachii et Joannis Regiomontani vita.» Hagae Comitum 1634) ist, nameutlich in Deutschlaud, lange Zeit irrthümlich für den ersten Biographen des Copernicus gehalten worden. Zur Bekräftigung dieser

unmittelbaren Schüler des Brudzewski in Krakau zu machen. Dem Starowolski folgte dann der Franzose Peter Gassendi und aus der Schrift desselben ging diese Nachricht ohne Ausnahme in alle bis auf den heutigen Tag in allen beliebigen Sprachen erschienenen Biographien unseres Astronomen über. Und trotzdem steht es im jetzigen Augenblick fest, dass Albert von Brudzewo, wenigstens nicht officiell, nicht in den Hörsälen der Krakauer Akademie, ein Lehrer des Nicolaus Copernicus in der Mathematik sein konnte. Denn Albert von Brudzewo hat während der ganzen Aufenthaltszeit des Nicolaus in Krakau (1491-1494 oder 1495) keine mathematischen Vorlesungen mehr gehalten. Er hatte sich damals ganz auf den Aristoteles gelegt und behandelte nunmehr in seinen Vorlesungen, bis zu seiner im Jahre 1494 erfolgten Abreise nach Lithauen, wohin ihn der Grossfürst Alexander rief, einzelne Schriften des griechischen Philosophen. Wenn demnach die

Ansicht trug noch vor wenigen Jahren Dr. Prowe bei, der in seinen «Mittheilungen aus schwedischen Archiven und Bibliotheken» (Berlin 1853, Einleitung § 1) nachdrücklich betonte, dass «die erste Biographie des Copernicus im Jahre 1654 orschien. . . Dieser Behauptung ontgegen wies zuerst Dominik Szulc in seiner zwei Jahre darauf (1855 zu Warschau) erschienenen Abhandlung: «Życie Mikołaja Kopernika» auf eine Schrift des bekannten polnischen Historikers und Publicisten des 17. Jahrhunderts Szymon Starowolski hin, betitelt: «Elogia ac vitae centum Poloniae scriptorum.» Venetiis 1627. (Die erste bei weitem schlechtere und unvollständigere Ausgabe dieser Schrift erschien zu Frankfurt 1625 nnter dem Titel: Scriptorum Polonorum hecatontas). In diesem Buche ist S. 158-159 eine kurze, ihrem Inhalte nach aber gedrängte und kernhafte Biographie des Astronomen enthalten, aus welcher, wie es aus dem Vergleicho sich ergiebt, Gassendi fast alle anf das Leben des Copernicus bezüglichen Data und Einzelheiten genommen hat. Ein Pole ist es also, dem der Name des orsten Biographen des Copernicus mit Ehren gebührt, und es ist jetzt dem Starowolski in dieser Hinsicht auch in Deutschland Gerechtigkeit zu Theil geworden: Dr. Franz Hipler hat in seiner bereits hier erwähnten Abhandlung der Ermländer historischen Zeitschrift nicht nur den Irrthnm, welcher den Gassendi zum ältesten Biographen des Copernious machte (S. 496 Anm. 44) constatirt, sondern er hat auch den ganzen Aufsatz Starowolski's, der Seltenheit dessen Schrift wegen, im Anhang zu seiner Abhandlung abdrucken lassen.

kurze Angabe Stanowolski's '), die Gassendi dahin amplificirt '), dass er angiebt, Copernicus habe nicht nur des Brudzewski mathematische Vorlesungen fleissig besucht, sondern er sei auch mit seinem Lehrer in vertrautem persönlichen Umgange gewesen — nicht jeder thatsichlichen Grudlage entbehrt, so müsste ihre Geltung eben nur auf jenen Privatungang des jungen Adepten mit dem gelehrten Manne beschränkt werden. Denn das hier über Brudzewski Gesagte leidet keinen Zweifel. Unsere Mittheilung ist dem handschriftlichen Lectionskataloge der Krakauer Universitäts, dem sogenannten «Liber diligentiarum» entnommen, welcher bis jetzt in der Universitäts-Bibliothek (E. E. II, 12, oder No. 249) aufbrewahrt wird und mit dem Jahre 1487/8 beginnt '). — Ist nun aber Brudzewski nicht mehr mit der früheren Bestimmtheit als Lehrer des Copernicus zu bezeichnen ') — wem gebührt dann die Ehre,

p. 158. «Copernicus igitur cum in Academia Cracoviensi sub Alberto Brudzevio . . . . . Mathematicas artes didicisset» etc.

<sup>9</sup> Gassendi S. 292 (Ed. 1655): «Interim vero, quia a primis annia radroe Mathoscon magno tenebatur, non neglexit sane praelectiones Alberti Brudzevii in eadem Academia Mathematicas artes profitentia, quem etiam fuit solites et convenire, et andire privatim. Astrolabii usum, et rationem cmm ab co didicissets etc.

<sup>9)</sup> Nach dem -Liber diligentiarum» hielt Brudzewski in der Zeit vor der Ankunft des Oppernieun nach Krakan folgende mathematische Vorlesungen: 1487/8 «Arithmeticam», 1488 «Theoricas planetarum», 1488/9 «de scientia motus orbis Messahalae», endlich 1489 «Perspectivam» und das ward die letzte.

Alle Nachrichten des «Lüber diligentiarum», die wir hier mitthiellen, sind einem Anfastze des Prof. Karlifaki in Krakus entenommen, der sie noerst zusammengestellt und durch Druck veröffentlicht hat. Der Anfasta Karlifaki's fihrt des Titel: «Hy daigiew observatoryum attonomicznego uniwerzytein Krakowskiego» und sist 8, 70–143 der 1804 zu Krakus herzugegebenen Gedichtnisschrift: «Zaklady uniwerzyteckie w Krakowie, przyczyszk do dziejów oświaty krajowej podany I pamięci piędusetletniago intienia Uniwerzytein Krakowskiego godrzekt.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Die neuen Freunde und Biographen des Copernicns in Westpreussen scheinen sich ganz wunderbar um frische und genane Nachrichten darüber zu kümmern, was in Polen betrefflich des von ihnen behandelten Gegenstandes Neues im Druck erscheint. Ein ganzes

ihn für diejenige Wissenschaft begeistert und dauernd gewonnen zu haben, durch welche er später so hoch erglänzen sollte?

Jahr nach der Herausgabe in Krakau, der von uns in der vorhergehenden Anmerkung angeführten Schrift, lässt Dr. Prowe in die Neuen Preussischen Provinzialblätter (1865, 3. Folgo, Bd. X, S. 55) einen Bericht einrücken, in welchem er noch von der zu erwartenden Veröffentlichung der interessanten Forschungen Prof. Karłiński's über den Krakauer Aufenthalt des Copernicus spricht. Dre i Jahre darauf, 1868, weiss wiederum Dr. Hipler, trotz allem Fleiss und aller Sorgfalt, mit denen er an seiner Abhandlung: «Nikolaus Kopernikus und Martin Luther» gearbeitet, noch nichts von Professor Karliński's Publication. Copernicus ist ihm noch immer ein unzweifelhafter Schüler des Albert Brudzewski. Etwas mehr Rücksicht indesson anf Bücher, die in polnischer Sprache erscheinen, würde ihm diesmal den Dienst geleistet haben, dass er des nnangenehmen Zwanges ledig wäre, einen bestimmten, durch und durch polnischen Professor, dessen Namen nicht etwa «Brudler», sondern wirklich «von Brudzewo» war (vgl. Hipler S. 490, Anm. 16), speciell als Lehrer des Copernicas auf der polnischen Hochschulo zu nennen. Allerdings, sei hier bei Gelegenheit hinzugefügt, hat sich Dr. Hipler durch das Aufzählen in seiner Schrift von muthmasslichen, früheren doutschen Professoren des Copernicus, diesen Zwang reichlich zu vergüten, so wie auch meisterhaft den schlechten Eindruck zu paralysiren gewusst, welchen ein polnischer Lehrer auf deutsche Leser vielleicht machen könnte. Nachdem er S. 485 (11) seiner Abhandlung die Erklärung vorausgeschickt, er wolle die Jugendjahre Koperniks mit «eingehender, gründlicher Kritik» behandeln, wie nie zuvor geschehen, wiederholt Dr. Hipler die Vermuthnng Wernicke's von dem Besuchen der Johannis-Schule zu Thorn durch Nicolaus nicht nur, sondern er setzt noch bescheiden hinzu, dass es «nicht ganz sicher sei», ob «der gelehrte Magister Johannes Wohlgemuth von Heilsberg, der eine Zeitlang Rector dieser Schule gewesen, auf die Ausbildung des jungen Schülers irgend welchen Einfluss geübt.» Denn möglicherweise - führt Dr. Hipler fort - kann Johannes Teschner, der 1477 Rector war, sein Lehrer gewesen sein. Nachdem nun so Nicolaus die Johannis-Schule zu Thorn unter dentschen Meistern glücklich beendigt, lässt ihn Dr. Hipler noch nach Culm wandern, um anch bei den dortigen deutschen Lehrern Unterricht zu geniessen, obgleich es, wie uns Wernicke belehrt, schon genügte, die Thorner Schule durchgemacht zu haben, um für die Universität reif zu sein, und obgleich, wie Dr. Hipler es selbst angiebt, die Culmer Schule «ein sogenanntes Particular» war, welches «den preussischen Jünglingen ausgesprochenermassen Vorbereitung und Ersatz für die Universitätsstudien bieten sollte.» Und noch nicht damit zufrieden, Eine Aufwort hierauf giebt wiederum am besten das eben erwähnte Krakauer Lections-Verzeichniss. Es nenut uns, sicher und genau, die Lehrer, welche während des akademischen Trienniums resp. Quadrienniums unseres Copernicus in Krakau mathematisch- astronomische Vorlesungen hielten. Dieselben waren zum Theil Collegen, zum Theile auch Schüler des Brudzewski. Ihre Namen lauten im «Liber diligentiarum» wie folgt:

- Albert von Pniewy (1492/3 «Theoricam planetarum», 1493/4 «Perspectivam»);
- Johannes von Gromadzice (1492/3 «des Regiomontanus Kalender»);
- Bernhard von Biskupie (1492/3 «Tabulas resolutas», 1493 «de eclipsibus»);
- Stanisław von Olkusz (1493 «Arithmeticam», 1494/5 «Theoricam planetarum»);
- Johannes von Szadek (1492 «Novam theoricam plane-tarum»);
   Martin von Zeburg (1494/5 «Arithmeticam», 1495 «Ta-
- bulas resolutas»);
  7. Albert von Szamotuły (1493 «Astrologiam», 1494/5
  «Ptolemaeum»);

dass er so den Knaben, bevor derselbe die polnische Universität bezog. in alle möglichen deutschen Schulen seiner Heimath geschickt hatte, lässt Dr. Hipler den Jüngling (S. 507), nachdem er die Krakauer Hochschule verlassen ein und das andere Mal- auf seinen Reisen nach Italien, Nürnberg besuchen und dies auf Grund eines vagen, allgemeinen Ausdruckes Starowolski's («diversas Germanorum Academias invisit, tum et aliorum, ubi tum studia florebant») den er, im Mangel genauerer Nachrichten über des Copernicus Wanderjahre, in die erste (schlechtere) Ausgabe seiner Hecatontas (S. 88) einrücken liess. Endlich, um jede Erinnerung an die Krakauer Universität vollends zu verwischen. lässt Dr. Hipler (S. 509) die Wahrscheinlichkeit durchleuchten, dass Nicolaus Copernicus vielleicht Professor an der preussischen, von Lucas Watzelrode projectirten Hochschule, würde geworden sein, wenn diese Hochschule - würde zu Stande gekommen sein! - Wie erfindungsreich wird nicht der Schriftsteller, dem eine vorgefasste Meinung, eine bestimmte Tendenz zum Ziele voranleuchtet!

- 8. Martin von Szamotuły (1492 «Arithmeticam»);
- 9. Bartholomaeus von Oraczów (1495 «Euclides»);
- Simon von Sierpc (1494 «Tabulas resolutas», 1495 «Perspectivam»);
- 11. Bartholomaeus von Lipnica (1492/3 «Euclides»);
- Martin von Olkusz der Aeltere (1492/3 «Perspectivam», 1493/4 «Des Regiomontanus Kalender», 1496 «Astrologiam»);
- Stanisław von Kleparz (1493 «Euclides», 1493/4 «Arithmeticam», 1494/5 «Euclides»);
- 14. Matthias von Łazy;
- Nicolaus von Łabiszyn (1492 «Scientiam motus orbis», 1492/3 «Arithmeticam», 1493 «Perspectivam», 1493/4 «Theoricam planetarum»).

Welche von diesen Professoren Copernicus während seiner Studienzeit hörte und welche er nicht hörte, wer von denselben auf die Entwickelung und Richtung seiner wissenschaftlichen Bestrebungen den meisten Einfluss geübt, bleibt uns wiederum nur zu errathen. Wir dürfen jedoch mit vieler Wahrscheinlichkeit behaupten, dass den wissensdurstigen aufstrebenden Jüngling uuter Anderem die von Johannes Szadek docirte « n o va theorica planetarum» ganz besonders ansprach; denn es war die nämliche damals berühmte Theorie des deutschen Astronomen Peuerbach, welche Albert von Brudzewo so trefflich commentirte in der von einem seiner Schüler 1495 zu Mailand herausgegebenen Schrift: «Commentariolum supra theoricas novas Georgii Purbachii in studio generali Cracoviensi per Magistrum Albertum de Brudzewo, pro introductione juniorum, corrogatum. » - Copernicus wird ferner ohne Zweifel den specifisch astronomischen Vorlesungen (dem Ptolemaeus) des Albert von Szamotuły gefolgt sein, und er muss sich noch in Krakau mit den astronomischen Instrumenten (wie dem Astrolabium) und deren Gebrauch wohl vertraut gemacht, sowie auch keine unbedeutende Observationsfertigkeit sich daselbst angeeignet haben, wenn er zwei Jahre später (1497) in Bologna, nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Rheticus «non tam discipulus, quam adjutor et testis observationum» des berühmten dortigen Professors der Mathematik Dominicus Maria werden konnte 11).

Wir achten uns für glücklich, wenn wir diese summarische Zusammeustellung dessen, was uns über die Krakauer Studien des Copernicus historisch gegeben ist, mit einigen uns gleichfalls erhaltenen Namen derjenigen Mitschüler des grossen Mannes beschliessen können, mit denen er in den Räumen der Krakauer «Alma mater» Freuudschafts-Verbindungen schloss, welche die kurze Zeit der Studieugenossenschaft überdauerten nnd dem später im entlegenen Frauenburg an der Ausführung seines unsterblichen Werkes arbeitenden Maune, von Krakau aus, dem Mittelpunkt des staatlichen und wissenschaftlichen Lebens Polens, in vielfacher Hinsicht behülflich wurden. Die Freunde des Copernicus waren gleich ihm junge Leute, welche dem allgemeinen, mächtigen Impuls nach Bildung und Wissenschaft nachdrangen, welcher damals alle Gemüther ergriffen hatte und eine neue Aera im grosseu Menschenleben verkündigte. Ihre Namen gehören alle zum wissenschaftlichen Ruhm Polens im 16. Jahrhundert. Es waren dies:

Jakób von Kobylin, der sich vorzugsweise dem Studium der Astronomie hingab und eine seiner Zeit geschätzte Schrift über den Gebrauch des Astrolabiums verfasste.

Bernhard Wapowski. Er ist bekannt als Autor einer im Auftrage König Sigismunds I. in lateiuischer Sprache geschriebeuen ausführlichen Geschichte seines Vaterlandes.

Martin von Olkusz der Jüngere wurde bereits im Jahre 1491, den Magistergrad. Daher ist er auch eher als ein älterer Freund des jungen Copernicus, denn als ein Mitschiller dasselben zu erachten. Er wurde in der Folge a. 1517 Professor der Theologie, dann mehrmals Rector der Universität und starb 1540 im Amte eines Vice-Kanzlers derselben. Sein wichtigstes Werk ist das Gütachten: «De nova calendarii Romani reformatione», welches er im Jahre 1517 im Auftrage der Universität für den Papst Leo X. ausarbeitete, zur Zeit als sich derselbe mit dem Gedanken einer Kaleuder-

<sup>11)</sup> Rhetici narratio prima ad Schonerum in der Warsch. Ausg. S. 490.

besserung trug. Das Manuscript Martins von Olkusz wird bis auf den hentigen Tag in der Krakaner Bibliotheca Jagellonica aufbewahrt.

Zu diesen drei Männern ist nun noch ein jüngerer Zeitgenosse unseres Astronomen hinzuzurechnen, mit dem sich
Kopernik, aller Wahrscheinlichkeit nach, erst später, zur Zeit
eines seiner nachberigen Aufenthalte in Krakau in Bekanntschaft setzte. Es ist der im Jahre 1489 geborene, durch eine
astrologischen Studien und vielfachen Schriften ähulichen
Inhalts bekannte Nicolans von Szadek, Professor der
Theologie mel Rector der Krakauer Universität 19.

<sup>&</sup>quot;) Die Namen dieser Krakauer Freunde des Copernicos giebt Szymon Stavowski s. a. O. S. 188 au. "Copernicus igitur, en Kaymon Stavowski s. a. o. S. 188 au. "Copernicus igitur, en Academia Cracoviensi ... una cum Jaco bo Cobil inio, qui aktro labii dechariolemen scripsit, Mathematicas artes didiciaset etc. und S. 159: "Vita incolumi solitudinem amavit, nee jungebatur amicitis mis viris dectie, inter quos familiares habuit ... Vap ovium Cantorem Cracoviensem, ad quem scripsit epistolam de motu Octavas phaeras (disees Brief sit in der Warsch Augus, S. 375—392 abgedruckt), Nicolaum de Schadek, Martinum de Ilkus olim condiscipules suos. Nach Stawowlski hat sie dam Gassendi (ed. 1653) S. 289 wiederholt. Die späteren deutschen Biographen des Copernicu, vic Lichtenberg, Westphal, der Anonyme des Jahres 1856 habes sich, bis auf Hijpler (1968), wohlweislich gehütet, etwas von den polnischen Frennden des Thomer Astronomen verlanten zu lassen.

An dieser Stelle sind wir noch unsern Lesern die Mittheilung des an die eben genannten Freunde des Copernicus anknüpfenden Resultates schuldig, zu dem nus eine Untersuchung geführt hat, die wir über die hier nachstehenden Worte Krzyżanowski's anstellten. Derselbe sagt nämlich (Spomnienie inbil. S. 16-17); «Aus einer Handschrift der alten Bursa der Ungarn zu Krakau ermittelten wir, dass die Zöglinge derselben den Copernicus nicht einen Preussen, sondern vielmehr einen Masur en nannten.» Die hier von Krzyżanowski gemeinte Handschrift ist nun ein Codex der «Bibliotheca Jagellonica», welcher unter dem Titel: «Regestrum bursae Cracoviensis Hungarorum nunc primnm ex antographo codice bibliothecae Cracoviensis editum» zu Ofen 1821 abgedruckt worden ist. Es ist dies nichts Anderes, als die officielle Matrikel der ungarischen Bursa, welche in Krakau an der Universität bis zum Jahre 1539 bestand, wo sie wegen der geringen Anzahl der Zöglinge, die das Haus zu unterhalten nicht mehr im Stande waren. aufgelöst werden musste. Diese Auflösung wird uns am Ende des

Wie nun Copernicus diese seine Jugendfreundschaften im späteren Leben zu erhalten und zu pflegen wusste, so bewahrte er auch der Krakauer Universität, obgleich er in der Folge andere, berühmtere Lehranstalten kennen lernte, stets eine wohlwollende, erkenntliche Erinnerung und erklärte offen, er habe derselben, als dem Urquell seines Wissens, alle seine Errungenschaften zu verdanken <sup>13</sup>).

<sup>«</sup>Regestrum» (S. 53) von einem der letzten Mitglieder der Bursa in grellen Farben erzählt, in jenem charakteristischen, verdrossenen, baroken Tone, der den Scholaren des 15. und 16. Jahrhunderts so sehr eigenthümlich ist. - Nachdem die Zöglinge das Local der Bursa verlassen und das Hausgeräth zu ihrem eigenen besten verkauft hatten, berichtet unser Ungenannte, wurden ihnen Wohnungen in der «bursa philosophorum» angeboten. «Sed cum difficile esset agnis — fährt er fort (S.54) - inter lupos Maso vitas versari, maluimus praetio habitationes conducere, ac passim in Civitate manere, quam cum inimicis omnium versari.» Unsere Ungarn hatten offenbar einen schweren Stand unter den Polen der Burss Philosophorum, denn es folgt in dem Texte eine Reihe der heftigsten, lateinischen und griechischen Invectiven gegen die Mitglieder derselben, die aber allem Anschein nach mehr gegen den gelehrten Vorstand der Bursa, als gegen die Mitschüler selbst gerichtet zu sein scheinen. «Hi soli sunt (cum al ii omnes tam Doctores, quam Magistri summa semper nos prosequuti sunt benevolentia) qui nostris in Universitate hac in vident successibus . . . . (S. 55). Sed perdet Deus eorum conatus, consiliumque, quod contra nos machinati sunt, in eorum caput sceleratissimum convertat. Nos autem dum vivemus omnium Universitatis hujus procerum in nos collata beneficia, plenis semper apud nostros homines praedicabimus encomiis, quorum in numero primus est pius ille Nicolaus a Schadek, Benedictus a Kozmin» etc. etc. - Wie man sieht, hat Krzyżanowski aus dem Umstande, dass Nicolaus von Szadek, ein Freund des Copernicus, hier ohne denselben als Freund und Gönner der Ungarn genannt wird, den Schluss gezogen, dass Copernicus selbst nothwendigerweise unter den Feinden derselben, jenen «lupi Masovitae» verstanden war. Wie tollkühn indessen ein solcher Schluss, und wie er hier wegen des Datums 1539 geradczu unmöglich ist, sieht jeder ein.

<sup>19) «</sup>Ex hoc enim (Oracoviensii) Oymnasio multi mathemata hause-runt, qui in Germania magna cum lande et emolumento studiosorum caedem profitentur, quorum honoris gratia nomino Nicolaum Copernicum, Canonicum Varmiensem, qui hujus urbio ilm hospitio suus erat, et hace, quae scripsit in rebus mathematicis admiranda, plura etiam denda instituiti, ex hac nostra Universitate ceu ex fonte

Auffallend ist. dass unser Astronom, der während seiner Studienzeit nothwendigerweise mit den zahlreichen deutschen Jünglingen, die sich damals in Krakau anfhielten, zusammenkommen musste, doch mit keinem derselben in ein engeres, dauerndes Freundschaftsverhältniss trat. Zu seinen Kameraden gehörten ja, wie wir durch Dr. Prowe erfahren 14), junge Lente, die aus der Bamberger, Konstanzer, Regensburger, Würzburger, Hamburger, Mainzer, Meisseuer Diöcese stammten, allein keiner hat es verdient, als Freund des Copernicus der Nachwelt überliefert zu werden. - Copernicus blieb sein Lebenlang der ganzen damaligen deutschen Welt fremd, er blieb fremd den geistigen, religiösen Bewegungen im deutschen Vaterlande, zwischen ihm und den Männern, die dort an der Spitze standen, fand kein Austausch von Gedanken, keine Verbindung statt. Daher war auch seine Entdeckung - um den Ausdruck eines modernen deutschen Schriftstellers zu gebrauchen «in keiner Beziehnng zu den weltgeschichtlichen Vorgängen in Deutschland» 15).

primum accepit. Id quod ipse non solum non diffitetur beniguum esse et plenum ingewui pudors, judicio Plniano existimans profiteri per quos profeceris — verum hoc, quid quid est, totum nostras fert acceptum Academiae. — (Aus der an Samuel Maciejowski gerichteten Zueignungsepistel der Schrift Alberts von Bukwow: Judicium Astrologicums, Cnacovine 1542. Die Epistel ist abgedruckt in der Warsch. Ausgabe von Kopernik's Werken (1854) S. 642.)

<sup>14)</sup> Z. Biogr. S. 51.

<sup>19)</sup> S. Apelt. Die Reformation der Sternkunde. Jeun 1852. S. 118. Alles, was wir aus dem Leben des Copenicus über seine Theilinahme an diesen weltgeschichtlichen Vorgüngen erfahren, reducirt sich auf die einige Thatsacheb, dass er seinem Freund, dem ermländer Demostes und späteren Bischof von Colm, Tiedemann Giese, die Veröffeutlichung durch Druck seiner gegen Luther gerichteten Schrift : Filesculorum Lutherancouru de falle et openfun serv/hörzus- aurieth. Giese gab sie auch in der That 1525 zu Krakau bei Hierozymus Vietor benau und sehrieb in der Zeuigmungspielt au Felix Reich, Stüffsprobst zu Guttstadt: «Ne propensitate amoris in me tui patiaris indicii printatem fall; qued Ni cols no Copp hervice allequis aucht indicii uro evenisse existimo, qui illas meas nugas typis excussa vulgari suadebat. Diese Worte Gieses, se owi en auch der Umstand, dass ein anderer Freud

Denn unseres Astronomen Mittelpunkt lag nicht im Lande der Deutschen und Nicolaus Copernicus wusste, mitten in den abstracten mathematischen Berechnungen und Combinationen, die seine Lieblings-Beschäftigung waren, doch deutlich genug auf den Ort hiuzuweisen, der ihm als Schwerpunkt für seine irdischen Beziehungen galt, er wusste es klar anzudeuten, welches Volk er in der Zukunft des Ruhmes seiner grossen Entdeckung theilhaftig haben wolle. In der Schrift, die ihn unsterblich gemacht hat, in jenen sechs Büchern De revolutionibus, welche dazu bestimmt waren, eine der grossartigsten Umwälzungen in allen Gebieten des menschlichen Wisseus und Denkens hervorzurufen, in ienem Werke, welches in der ganzeu Masse der geistigeu Erzenguisse der Menschen kaum seines gleichen an Werth und Bedeutung fiudet, in jenem Werke bezog Copernicus alle astronomischen Berechnungen, die eines örtlichen, geographischen Anhaltspunktes bedurften - auf die polnische Hauptstadt Krakau 18), deren Meridian er selbst mit Hülfe seiner Krakauer Freunde mühsam

unseres Copernicus, der berühmte Johannes Dantiscus, auf einer seiner Reisen, den Luther in Wittenberg im J. 1523 besuchte und in einem Briefe eine interessante Charakteristik desselben entwarf, während umgekehrt 16 Jahre darauf ein eifriger Anhänger Luthers, Joachim Rheticus aus Wittenberg nach dem Ermlande kam, um den Copernicus kennen zu lernen, und nachher gleichfalls die Eindrücke seiner Reise in einem Briefe niederzulegen für gut fand - dieses an sich so harmlose Zusammentreffen ward dem bereits einigemal von uns angeführten Dr. Hipler zu der Veranlassung, mit einer Schrift aufzutreten, in welcher manche schätzbaren Nachrichten aus dem Frauenburger Leben unseres Astronomen unter dem monstruösen Titel: «Nikolaus Kopernikus und Martin Lnther, (!) sich bergen. Es ist leider aber nicht mehr der erste Versuch deutscherseits, den Copernicus so zu sagen an den Haaren herbeizuschleppen, um ihn dann mit einer beliebigen deutschen Grösse zusammenzubringen. Es ist eins der Mittel, womit man stillschweigend die deutschen Leserkreise an den Gedanken gewöhnt, dass Copernicus doch selbstverständlich keinem anderen Volke, als dem deutschen, znzurechnen sei.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Die Belegstellen hierzu schlage man in des Copernicus Schrift L. IV. c. 7, 10, 13, 14 und 27, S. 271, 272, 277, 286, 288 und 323 der Warsch. Ausg. nach.

zu bestimmen gesucht hatte 17). Kann mau noch ein ernsteres, feierlicheres Bekenntniss von einem Copernicus verlangen 18)?

18) Es wird hier die Stelle sein, diesem so direct, so positiv bekräftigenden Zeugnisse des Mannes selbst das Hauptargument der heutigen deutschen Vertheidiger seiner angeblich deutschen Nationalität und Gesinnung entgegenzustellen. In diesem Argumente sind Dr. Prowe und Dr. Watterich, sei hier vorübergehends gesagt, in ihren gleichzeitig (im Jahre 1860) erschienenen Schriften so einstimmig und gleichlautend, dass es dem Uneingeweihten wahrlich nicht leicht fiele. zu entscheiden, wem von Beiden das Recht der Erfindung hier zusteht. Bei Beiden bildet dieses Argument die Spitze und den Schluss der Beweisführung. Es lautet bei Dr. Prowe (do Nicolai Copernici patria S. 33): «Jam vero ad finem posteaquam haec disputatio adducta est, argumentum afferatur, quod equide m gravissimum judico. Viri enim immortalis epistolae aliaque, quae litteris custodita ad memoriam nostram pervenerunt, omnia aut Latina ant Germanica lingua conscripta sunt. neque unum Copernici verbum, quod Polonice scriptum sit, a Polonis proferri protest.» Und bei Dr. Watterich, der hier zuvor zur Hebung des Eindruckes etwas Rhetorik anwendet (vgl. oben Anm. 26.) «Man wird vergebens fragen, ob er jemals polnisch geschrieben, polnisch gesprochen. Sein Hanptwerk ist in lateinischer Sprache verfasst: die Schriften und Briefe, welche er nicht lateinisch geschrieben, sind sämmtlich dentsch. («Nikolans Koppernik ein Deutscher.» Erml, Zeitschr. I. S. 405.)

Unnütz, hier die Amplification zu bekämpfen, und zu bemerken, dass jone nulateinischen «Schriften und Briefe» des Copernious, «die sämmtlich dentsch sind», sich genan auf zwei kurze, an Herzog Albrocht von Preussen gerichteten Antwortschreiben, boide vom Jahre 1841, reduciren, die zuerst in der Warschauer AusUnd wie harmonisch reiht sich nicht an dieses Bekentniss die uns durch einen glücklichen Zufall erhaltene Nachricht an, dass der Name unseres grossen Astronomen nicht nur auf den Blättern der Krakauer Universitätsmatrikel in Gemeinschaft derer von unzähligen polnischen Jünglingen aus allen Gegenden und Enden ihres Vaterlandes figurire, sondern

gabe von Kopernik's Gesammt-Schriften S. 636—637, dann aber von Dr. Prowe in seiner zu Thorn 1855 erschienenen Broschüre: «Nicolaus Copernicus in seinen Beziehnngen zu dem Herzoge Albrecht von Preussen» S. 30—31 abgedruckt worden sind.

Was hier aber wohl herrorgehoben zu werden verdient, ist die truurige Unwissenbeit, welche derartige Argumente, ja sogar noch Hauptargumente, wie das hier angeführte, zu Tage fördert. Denn weun dasselbe bei Dr. Prowe und Dr. Watterich inicht etwa aus ihrer eigenen Unkenntniss der polnischen Vergangenbeit und speciell des Zustandes, in welchem sich die polnische Sprache und Literatur im 16. Jahrhandert befanden, hervorging, so kann, allerdings deets schlimmer für zie Beide, zur der Fall angesommene werden, sie hätten hier die Unwissenheit des Publicums darüber benutzen und auß annaten ihner Tendenzen ausbeuten wollen. Wir müssten uns aber wahrlich für die gelehrten Herren schlamen, wenn wir sie erst auf ein belichiges Compendium der polnischen Literatur anweisen sollten, damit sie daraus lerstein, wie sehr ihre Voransestrung, Oppernicus wärde, wire er ein Pole gewesen, anch polnische Schriften hinterlassen haben, die Zeiten verkennt, in welchen der grosse Mann gelebt.

Und daher wollen wir auch hier zur Widerlegung Dr. Prowe's und Dr. Watterich's nicht etwa einzelne Individuen aus des Copernicus Zeitgenossen anfzählen und diese nnsere Gegner fragen, ob sie es z. B. wüssten, dass man auch von einem Martin von Olkusz, von einem Nicolaus von Szadek, einem Szymon von Łowicz, einem Stanisław von Łowicz, einem Grzegórz von Szamotuły, einem Stanisław Górski u. s. w., ja selbst von gleichzeitigen und noch späteren polnischen Dichtern, die damals nur lateinisch schrieben, wie Andreas Krzycki (1477-1557), Klemens Janicki (1516-1543), Grzegórz von Samborz (1523-1573) «vergebens fragen würde, ob sie jemals polnisch geschrieben», - wir wollen lieber Dr. Prowe und Dr. Watterich einfach dazu auffordern, sie möchten doch nur einen einzigen Zeitgenossen des Copernicus in Polen aus dem Gelehrtenstande vorbringen, der irgend welche polnische Schriften hinterlassen hätte! Anf diese Weise werden sie sich selbst und die Anderen erst recht davon überzeugen, wie sehr ihr «argumentum gravissimum » doch nichts weniger als ein «argumentum» ist.

dass diese Gemeinschaft auch weit vom heimischen Boden, in den Inscriptionsbüchern der Universität zu Padua gleichfalls erhalten sei!

Es strömte damals aus Polen die strebsame, lernbegierige Jugend scharenweise nach Italien, um auf den berihmten Hochschulen zu Bologna, Padua, Pavia und Rom ihren Wissensdurst zu stillen; neben dem wohlnbenden, ritterlichen Jüng-nign, anham auch der Arme dahin den Wanderstab — denn das Land der klassischen Kunst galt sim nordischen Sarmatien» von jeher nicht nur für die Heimath der feinen Sitte, sondern auch für den Ursitz aller Bildung und alles Wissens. Unser Coprenicus richtete bekanntlich, nach beendig-ten Studien in Krakau, auch dahin seinem Weg. Er studirte zu Bologna, zu Rom und zu Padua und hier site se, wo er das Albun der statis Polonas mit seinem Namen schmückte <sup>19</sup>.

Allein Copernicus begnügte sich keineswegs, seinen Zusammenhang mit Polen durch blosse Aussagen, durch blosse Worte anzudeuteu — er bethätigte ihn auf Schritt und Tritt durch seine Handlungen.

<sup>19) «</sup>Nicolaum Copernicum Patavii philosophiae ac medicinae operam dedisse per annos quatnor, constat ex Polonorum albis » sagt Nicolaus Comnenes Papadopoli in seiner Historia Gymnasii Patavini. Venetiis 1728, II, 195, und etwas höher p. 132: «Stanislaum Lubienski nobilem Polonum, qui denique Plocensis episcopus fuit, Patavii studuisse certum est ex albo Polonorum, quod habemus prae manibus traditum a quodam Athanasio Rutheno, qui Polonam bibliothecam Patavii nostra aetate diripuit, venditisque codicibus fugit.» Fast alle deutschen Biographen des Copernicus (bis auf Hiplor) übergehen dieson, wenn auch für die Nationalität an sich wenig sagenden, doch immer dem deutschen Ohre recht unlieb klingenden Umstand aus des Copernicus Leben. Dr. Prowe nimmt ihn in seine Schrift: «de Nicolai Copernici patria» nur zu dem Zwecke auf, um dabei den Beweis seiner vollständigen Nullität in nationaler Hinsicht zu liefern. Denn, lehrt Dr. Prowe, es konnte Copernicus als ein Preusse, unmöglich sich in Padua in ein anderes Album als in das der dort existirenden «natio Polona» eintragen lassen. Wir haben nichts dagegen einzuwenden, um so mehr, da doch Copernicus, wenn auch ein Preusse, zu gleicher Zeit ein guter Pole war. - Ueber die «natio Polona» in Padua vergleiche man auch: Jacobi Philippi Tomasini Episcopi Aemonensis Gymnasium Patavinum. Utini 1654 cap. 17, p. 53.

Von seinen Studienreisen nach Polen zurückgekehrt, soll er, nach einer alten Krakauer Überlieferung, die Absicht gehabt haben, sich um eine Stelle an der Jagellonischen Universität zu bewerben. An der Erfüllung dieses Wunsches hinderte ihn sein Obeim, der Ermillader Bischof Lucas, der ihn nach Preussen zurückrief \*9.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) S. Soltykowicz, O stanie akademii Krakowskiej, Krakau 1810, S. 104: «Powróciwszy Kopernik do Krakowa w roku 1504, było iego przedsiewzieciem zostać przy Akademii: lecz namowa wuja jego, Łukasza Watzelrode Biskupa Warmijskiego, aby sie do stanu duchownego udał i ofiarowana mu kanonia Warmijska pozbawiła nas tego wielkiego professora.» Vgl. auch Bartoszewicz in der Warsch. Ausg. von Kopernik's Schriften S. LVII, und Szulc, Życie Mik, Kopern, S. 39. Die deutschen Biographen erwähnen des Soltykowicz Angabe nicht, obgleich dieselbe besonders seit der Veröffentlichung der Schrift Prof. Muczkowski's: Rękopisma Marcina Radymińskiego, Kraków 1840, keineswegs mohr als ganz haltlos bezeichnet werden darf. Muczkowski beschreibt hier nämlich S. 138-140 eine 25 Blätter umfassende Handschrift der Bibliotheca Jagellonica zu Krakau, welche einen auf das Jahr 1501 berechneten astrologischen Almanach enthält, der von seinem Verfasser laut der Ueberschrift auf dem Deckel: Almanach pro Rev. Do. Cardinali für den damaligen Erzbischof von Gnesen, den Cardinal Friedrich, Sohn König Kasimirs IV. von Polen, und welcher als Bischof von Krakau auch Kanzler der Krakauer Universität war, bestimmt wurde. Zu den auf der ersten Seite sich befindenden Buchstaben: m. n. c. h. c. A., welche um ein an die polnische «Gozdawa» erinnerndes Wappenzeichen umschrieben und mit demselben unter einen das Wappen des Cardinals darstellenden Schild angebracht sind, ergänzte Muczkowski folgendes: m(agister) N(icolaus) C(opernicus) h(oc) c(omposint) A(lmanach) und es wird diese Auslegung noch durch die Worte unterstützt, mit denen der Verfasser S. 30 der Handschrift seine Dedication an den Cardinal beendigt: «mihi vero, quem assidui itineris diversitas sollicitat, si quid indigestum Reverendissima Dominatio Vestra (musa e teuim nondum stabili) dicta offenderit, veniam dabit.» Diese Erwähnung einer bevorstehendon Reise, sowie die des noch nicht bestimmten Lebensberufes, stimmen ganz auffallend mit des Copernicus Lebensumständen überein. Derselbe war nämlich Ende 1500 aus Rom nach Polen zurückgekehrt und reiste schon Mitte 1501 wieder nach Italien ab, wo er in Padua Medicin zu studiren sich anschickte (s. Hipler a. a. O. S. 500). Copernicus wird sich also durch diese Schrift vielleicht die Gunst des einflussreichen Universitätskanzlers wolleu versichert

Das erste öffentliche Auftreten des Frauenburger Domberrn in seiner preussischen Heimath war unn ein Act zur Wahrung der oberherlichen Rechte seines Königs, zur Aufrechthaltung und engeren Verkuüpfung der Bande, welche Preussen, seine Heimath, mit Polen vereinigten. Am 29. März 1512 war der Obeim des Coperniens, der ermländer Bischof, Lucas Watzelrode, gestorben. Das Domcapitel, welchem nach alten Privilegien freie Wahl seines Bischofs zustand, erhob sofort zu dieser Würde den Dombern Fabian von Lussianis. Allein König Sigismund von Polen, der die Nomination auch der preussischen Bischöfe geru, wie es in Polen war, für die Krone in Anspruch nehmen wollte, verweigerte dem neuerwählten

haben, auf den Fall, dass ihm nach beendeten Studien eine gelehrte Carriere in Krakau offen stünde. Mit dieser Annahme steht indessen allerdings in einigem Widerspruche der Unstand, dass unserem Astrosomen von den Frauenburger (apitel im Jahre 1501 nur unter der Bedingung zu einer zweiten Studienreise Urlaub ertheilt wurde un endichnis studere promisit consulturus olim Antistiti noerte Newerodissimo (dem Bischofe) ac eciam dominis de capitulo medicus salutaris. (Hipier a. s. O. S. 501, Alm. 58.

Es scheint übrigens Copernicus auch später, von Frauenburg aus, die Hauptstadt Polens besucht zu haben und namentlich im Jahre 1509. Denn es erschien seine lateinische Uebersetzung der Briefe des Theophylaktes Simokattes in diesem Jahre in Krakau (bei Haller) und es scheinen auch die Worte: «Secundam (eclipsin) observavimus sub eodem meridiano Cracoviensi anno Christi 1509, quarto nonas Junii». die sich L. IV. c. 13 (p. 286 der Warsch, Ausg.) befinden, auf einen persönlichen Aufenthalt an Ort und Stelle hinzuweisen. Dazu kommt, dass Lucas Watzelrode sich damals am Hofe aufhielt und Copernicus die Reise in seiner Begleitung gemacht haben konnte. - So erklärt sich auch, was den Krzyżanowski zu der (übrigens irrthümlichen) Annahme veranlasste, Copernicus habe bis zum Jahre 1509 seinen Wohnsitz in Krakau gehabt, und habe auch daselbst 1502-1509 sein Hauptwerk geschrieben, eine Annahme, welche Dr. Prowe (zur Biogr. S. 32) so ohno weiteres zu einer jeder Authenticität entbehrenden puren Erdichtung stempelt, domungeachtet, dass Krzyżanowski (Spomp, jubil, S. 23) für die erste Jahreszahl (1502) und die zu derselben erzählte Begebenheit (den angeblich in Krakau stattgefundenen Eintritt des Copernicus in den geistlichen Stand) ausdrücklich seine Quelle (die Handschriften des Thorner Bürgermeisters L. Geret) angiebt.

Bischof seine Anerkennung. Er dachte dabei mit gutem Rechte zu handeln, denn das Stift Ermland war der Verfügung der polnischen Krone thatsächlich verfallen, seitdem der trotzige Bischof Nicolaus von Tungen auf dem Reichstage zu Piotrków im Jahre 1479 sich vor König Kasimir IV. gedemüthigt, auf jedes Vorrecht und Privileginm in seines und seines Capitels Namen verzichtet, nud aus den Händen des Königs sein Bisthum wieder erhalten hatte. Der neuerwählte Fabian von Lusianis, nachdem er einmal Bischof geworden, liess sich nun auch durch die droheude Stellung des Königs bald erweichen, Er eilte noch im Laufe desselben Jahres nach Piotrków, wo König Sigismund eben einen Reichstag hielt, leistete den Huldigungseid und schloss mit dem König am 7. December 1512 einen Vertrag, kraft dessen dem Letzteren fortan das Recht zustehen sollte, bei Erledigung des Bischofsstuhles vier Candidaten zu demselben aus der Zahl der Domherren vorzuschlagen. Währeud nun ein Theil der Domherren, darunter Nicolaus Copernicus, Georg von der Delau (Działowski) Johannes Scultetns, Johannes Chrapicius, Tiedemann Giese u. A. den besonnenen Schritt des Bischofs durch ihren Beitritt zum Vertrage unterstützten, erblickten die Uebrigen darin eine Verletzung der hergebrachten Privilegien und Freiheiten des Capitels, und thaten nun das mögliche, um denselben in Rom zu hintertreiben. Kopernik und seine Genossen sahen sich in Folge desseu veranlasst, am 28. December 1512 eineu feierlichen Protest in die Capitelsacten einrücken zu lassen, in welchem sie erklärten, dass die mit dem König von Polen getroffeue Vereinbarung in keiner Weise den Rechten des römischen Stuhles Abbruch thun könne. - Trotzdem wurde ihr Verhalten von dem durch die Gegenpartei gewongenen Papst Julius II. gemissbilligt und der Piotrkower Vertrag in Rom verworfen.

Zu den Gegnern desselben schloss sich nun wohl nicht ohne Grund der deutsche Orden und selbst der deutsche Kaiser au. Alleiu der Bischof hielt mit den wenigen Domherren, die ihm treu geblieben wareu, an den seinem König beschworeneu Verpflichtungen unerschütterlich test, bis es endlich den Beuühungen des Erzbischofs von Gnesen, Johannes Łaski, gelang, Papst Leo X. zur Bestätigung des Vertrages zu bewegen. Dieselbe erfolgte nun am 25. November 1513 und die Piotrkower Artikel bildeten seitdem die rechtliche Grundlage für die ermländer Bischofswahlen <sup>21</sup>).

Eine andere noch viel wichtigere Augelegenheit, in welcher Copernicus wiederum als Vertreter der Interessen der ganzen

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Wie sehr Nicolaus Copernicus, als er sich von vorn herein für den Vertrag erklärte und standhaft denselben zu vertheidigen half, aus dem Sinne des ganzen Landes Preussen und auch aus dem seines ehen verstorbenen Oheimes und Vormundes, des Bischofs Lucas Watzelrode handelte, davon dürfte wenn anch nur folgende Notiz überzeugen, die wir hier aus einem Aufsatze dos Ermländer Domcapitulars Dr. Eichhorn im Bande I. der Erml. Zeitschrift für Gesch. und Alterthumsk. («Geschichte der ermländer Bischofswahlen» S. 280, Anm. 4) wortgetreu wiedergeben: «Die preussischen Räthe waren um jene Zeit so polnisch gesinnt, sagt Dr. Eichhorn, dass sie nach des Bischofs Lucas Tode eine Deputation ans ermländische Capitel sandten, mit der Aufforderung, die Wahl nur mit Wissen des Königs zu vollziehen und mit dem Rathe, den polnischen Reichskanzler zu postuliren. Selhst Lucas Watzelrode hatte in seinem Testamente dem Capitel gerathen, einen Polen znm Bischof zu wählen und dazu Raphael Leszynski (Leszczyński) den späteren Bischof von Płock, gest. 1527) oder Johann Oleśnicki in Vorschlag gehracht. So erzählt es Bischof Fahian. Bisch. Archiv zu Franenburg 103, fol. 12. - Soweit Dr. Eichhorn, dem wir auch hei unserer Darstellnng der Angelegenheit der Wahl Bischof Fabians im Grossen and Ganzen hier gefolgt sind. Jedoch nicht ohne einer Ahweichung, die wichtig genng ist. Dr. Eichhorn schreiht unmotivirterweise den Protest des 28. December 1512 der Rene und Besoroniss zu. die den Bischof Fahian und die zu ihm haltenden Domherrn über den mit dem König geschlossenen Vertrag plötzlich ergriffen hätte. Dieser Protest sollte, seiner Ansicht nach, nur dazu dienen, die römische Curie nachdrücklich daran zu mahnen, dass der Vertrag von dersolhen nicht hestätigt sei und folglich noch rückgängig gemacht werden könne. Wie gezwungen indessen schon an sich eine derartige Auslegung eines Entschuldigungsschreibens erscheint, ist einleuchtend: was aber am hesten gegen sie spricht, ist der Umstand, dass allein das standhafte Festhalten an dem Buchstaben des Piotrkower Vertrages von Seiten des Bischofs und dessen Anhanges unter den Domherren, es dahin zu hringen vermochte, dass der Vertrag in dem Augenblicke nicht gescheitert, wo er nicht nur die capitularische Mehrheit unter den Domherren, nicht nur den deutschen Orden und den Kaiser, sondern auch selhst den Papst in Rom gegen sich hatte.

Monarchie den localen, spiessbürgerlichen Anforderungen mancher seiner preussischen Landsleute mit aller Entschiedenbeit entgegentsat, war die im Jahre 1521 nnd 1522 von polnischer Seite angeleitete, von Coperniens aber mit allem Nachdruck und Eifer nuterstützte Frage nm die Reform des preussischen Münzwesens.

Das preussische Minzwesen war seit der grossen Tannenberger Katastrophe im J. 1410, welche der Blüthe des Ordens ein Ende machte, in Folge der inneren Unruhen im Lande nnd der langwierigen Kriege mit Polen immer mehr verfallen. Die einst so blühenden Finanzverhältnisse des Ordens wurden zn den traurigsten, seitdem die Stände die Zahlung der hohen Steuern verweigerten, die Kriegsbedrängnisse aber die Ausgaben mehrten und die Noth bis zum höchsten Grade steigerten. Der Orden fing an, falsche Münze von immer geringerem Werthe zu prägen. - Als nun der westliche Theil des Landes im Jahre 1466 unter Polen kam, erhielten die grösseren Städte daselbst, Thorn, Danzig und Elbing, durch königliches Privileginm eigenes Münzrecht 22). Eine Verbesserung des Geldes wnrde aber hierdurch lange nicht erzielt. Denn es lag im Interesse der Städte, dass ihre Münze die im Lande gangbare Ordensmünze an Werth nicht übertreffe, und da ansserdem das Münzrecht von den «löblichen» Bürgern als Quelle von Einkünften angesehen war, so wurde bald das in den preussischen Städten geschlagene Geld noch schlechter, als das des Ordens. Da aber das Letztere in königlich Prenssen noch immerfort angenommeu wurde, so entspann sich in der Folge ein förmliches Wetteifern beider Theile in Aussicht auf Gewinn, ihren Münzfnss gegenseitig zu erniedrigen. Von wie schädlichem Einfluss diese Verschlechterung des preussischen Geldes auf die Nachbarländer und besonders auf das mit Preussen politisch zusammenhängende Polen und dessen Handel gewesen sein mnss, ist einleuchtend. Es fehlte auch nicht lange, dass von polnischer Seite Stimmen lant wurden,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Vgl. das «Privilegium incorporationis» in den Volumina legum, I, S. 171.

welche Abschaffung des Missbrauches und Besserung des preussischen Geldes dringend verlangten. Auf die im März 1522 anberanmte preussische Tagfahrt zu Graudenz erschienen köuigliche Commissäre aus dem poluischen Senate delegirt 23). Zweck ihrer Sendung waren allerdings zunächst nur Verhandlungen mit dem Hochmeister, da derselbe aber durch seine Bevollmächtigten nicht auf der Tagfahrt erschien, schritt man zu den iuuereu Angelegenheiteu der Landschaft und vor Allem zur wichtigen Frage um Besserung der preussischen Münze. Die polnischen Commissäre drangen im Nameu des Königs mit allem Nachdruck darauf, das preussische Geld solle mit dem polnischen und lithauischen in Schrot und Korn verglichen werden und im ganzen Reiche Geltuug erhalten, auch sollte fortan kein sogenaunter «Schlageschatz» vom Münzeu angesammelt und der Gewinn nur so hoch angeschlageu werden, wie viel zur Deckung der Münzkosten nothwendig war. Alle diese Vorschläge, wie richtig sie auch an sich waren uud im Interesse des ganzen Staates sowohl als auch der Landschaft selbst begründet, liefen doch dem kleinlichen proviuziellen Egoismus der deutschen Städte Preusseus schnurstracks zuwider. Ihre Abgeordneten auf der Tagfahrt wollten von dem, was sie ihr hergebrachtes, durch königliche Privilegien festgestelltes Recht nannten - nichts nachgeben. - Da überreichte Nicolaus Copernicus, der als Abgeordneter des ermländer Domcapitels an den Verhandlungen des Tages Theil nahm 24), den Räthen eiu Memorial, in welchem er in überzeugender Weise uud mit mathematischer Kernhaftigkeit seine Ansichten über die Münzfrage iu Preussen niederlegte und

<sup>29</sup> David Eraun, desem «Ansübrlich-historischem Bericht vom Delnisch- und Preussischen Mnavesen. Elbing 1722, wir diese Umstände meistentheils entenhmen, hat 8. 49 das Jahr 1921 für diese Verhandlung. Allein es scheint, dass die Musfrage ert auf der zweiten Tagfahrt zu Grandem 1522 ernstlich zur Debatte kam. Vgl. Vojet IX, 648–649. — Schitt, hist rer. Praus. (1589) 8. 480.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Gassendi, 295. Cum forent Prutenorum celebranda Gradenti Comitia, delectus fuit uno consensu a canonicorum Collegio (Copernicus) ut nomine ipsius illis interesset.»

Mittel zn deren Schlichtung vorschlug. - Diese thätige Einmischnng Koperniks in eine Augelegenheit, die zu den brennendsten Fragen für Prenssen und dessen Verhältniss zu Polen angehörte, war wiederum eine Folge des edleu, patriotischen Pflichtgefühls, das ihn beseelte. Mit jenem scharfen Blick, mit welchem die hervorragenden Geister immer das Ganze zu umfassen nud das Richtige zu treffen verstehen, übersah er auch jetzt die Situation, erkannte deren Wichtigkeit. Sein Gewissen, das Bewusstsein der Pflichten, die ihm als Gesaudten des Capitels, als einem Sohne des Landes Prenssen, als einem Polen oblagen, trieb ihn zur That, zum Handeln, zum Reden. Er schling unu vor: das Münzrecht solle den drei Städten abgenommen, statt dessen aber anf gemeine Landeskosten an einem einzigen Orte eine Münze eingerichtet werden, in welcher gutes Geld nicht im Namen einer Stadt und auf ihr Gepräge, soudern im Namen des ganzen Landes und unter dessen Aufsicht gemünzt werden könnte. Dieser Antrag, welcher nichts anderes, als Landeswohl bezweckte, indem er eine öffeutliche Verrichtung aus den Händen derer spielte, die mit derselben zum Schaden der Allgemeinheit speculirten, musste nothwendigerweise mit Zorn und Groll diejenigen erfüllen, gegen welche er gerichtet war. Die Abgeordneten der Städte boten alle Kräfte auf, nur des Copernicus Motion zu vereitelu. Sie wollten es lieber bei dem alten Unwesen bewenden lassen, als sich zu Gunsten des Landes eines ihrer Incrativsten Anrechte zu begebeu. Ihren Bemühungen gelang es auch, dass sie es auf der Tagfahrt zu keinem Beschlusse kommeu liessen 25).

Mittlerweile verbreitete sich Kopernik's Schrift bald im ganzen Lande. Sie hatte die Polge, dass sie überall und besonders bei dem preussischen Adel Misstrauen gegen die Städte erweckte, die so hartnückig ihr Müuzrecht vertheidigten. Der Adel, der doch hauptsächlich das einheimische, polnische Element im Laude repräseutirte, blickte nun missgünstig auf deu Vortheil, den die deutscheu Bürger von ihrem

<sup>25)</sup> Schütz, a. a. O., p. 480-482.

schlechten Gelde zogen, die Städte aber warfen dem Adel vor, sein einziges Absehen sei nur, die Münze auf Kosten und zum Nachtheile der Städte gebessert zu sehen, um dann seine Zinsen und Einkünfte vom Lande ohne Beschwerde in gutem Silber beziehen zu können 26). Die Persönlichkeit des Frauenburger Canonicus, durch dessen Einfluss und Bemühungen die Frage zu einer allgemeinen gemacht worden war, der durch seine Schrift den Missbrauch aufdeckte und so energisch für dessen Abschaffung rief, die Persönlichkeit des Nicolaus Copernicus wurde nun bei den deutschen Bürgern der Städte Gegenstand eines allgemeinen und bitteren Hasses. In Elbing wagte man es sogar, dieser feindlichen Stimmung einen öffentlichen Ausdruck zu verleihen. Es wird uns erzählt, dass ein dortiger Schulmeister, von den Feinden des Copernicus dazu gedungen, durch eine Strassenposse zur Freude und Kurzweil des städtischen Gesindels den grossen Mann und sein Weltsystem zu verspotten suchte 27).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) David Braun, a. a. 0. 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Starowolski a. a. O. p. 158. . . . . «atque ludimagistrum quendam Elbingensem (inimicum sensit Copernicus), qui opinionem illius de terrae motu in Theatro scenica maledicentia derisit, ut intelligi potest ex Tidemanni epistolis.» Vgl. auch Gassendi a. a. O. p. 323 und Dominik Szulc: Życie Mikołaja Kopernika S. 60, welcher, mit Hinweisung auf einen Aufsatz der Gazeta Warszawska vom 2. Januar 1851, einige nähere Details über die Elbinger Komödie zu erzählen weiss. Weder Starowolski noch Gassendi geben zu diesem Vorfalle eine Jahreszahl an. Dass aber eine derartige Verhöhnung des angesehenen und nach seiner geistlichen Würde hochgestellten Mannes nur bei einer erbitterten öffentlichen Stimmung gegen denselben möglich war, wird wohl schwerlich jemand leugnen. Eine solche Stimmung gegen Kopernik herrschte nun in den prenssischen Städten in den Jahren 1522-1528. Daher wussten auch die deutschen Biographen recht wohl was sie thaten, wenn sie diese Anecdote aus dem Leben des Copernicus meistentheils strichen. Von den älteren erzählte sie nur der naive Verfasser des Aufsatzes «Etwas über Nicolaus Kopernikus» im «Teutschen Merkur» (1776) arglos dem Gassendi nach, bei den neueren (dem Anonymen des Jahres 1856, S. 34 und Hipler S. 480) hat sie zwar Eingang gefunden, aber ohne Berücksichtigung des politischen Momentes - wir meinen den Parteihass der Städter gegen den Frauenburger Domherrn - was hier ausser Zweifel ganz gehörig im Spiele war.

Copernicus liess sich indessen durch diese Anfeindungen, die ihm sein patriotisches Anfreten in Grandenz zuzog, keinewags einschlüchtern, und von dem, was er als seine heiligste Pflicht erachtete, von der Sorge nm das allgemeine Beste abbringen.

Die Angelegenheit der Münzreform ging unterdessen, bei den eifrigen Gegenbemühungen der Städte, nur langsam von Statten. Es wurde darüber auf den verschiedenen Taufahrten der Jahre 1523, 1524 and 1525 fruchtlos verhandelt. Endlich erschien im Jahre 1526 eine «Landes-Ordnung» des Köuigs, die er, ohne die widerspenstigen Städte zu Rathe gezogen zu haben, mit den Land-Abgeordueten Preussens zu Danzig beschloss. In dem 14. Artikel derselben waren des Copernicus Vorschläge wiederholt. Die prenssische Münze sollte «in Marken, Groschen, Schillingen und Pfennigen, an Schrot und Korn» mit der polnischen verglichen werden 28), so lautete jetzt nicht mehr ein schlichter Autrag eines Abgeordneten vom geistlichen Stande, sondern der ausdrückliche, gemessene Wille des Monarchen. Das Edict des Königs kam nun anf den Tagfahrten des folgenden Jahres zur Besprechung. Die Sache erhielt iedoch anch ietzt nicht den erwänschten Abschluss, theils wegen des noch immer ungebrochenen, hartnäckigen Widerstandes der Städte, theils wegen der Schwierigkeiten. die ihr auch Herzog Albrecht von Preussen, dessen Gebiet sie gleichfalls betraf, in den Weg stellte. Trotz der festen Haltung König Sigismunds, trotz der wiederholten Mahnungen seiner Gesandten auf den preussischen Landtagen verzog sich die ganze Angelegenheit bis in das Jahr 1528. in welchem es endlich auf dem nach Elbing anf den Montag nach Ocnli anberanmten Tage 29) zur definitiven Schlussberathung kommen sollte. Zu Vertretern des ermländer Domcapitels wurden diesmal der Domherr Felix Reich und der Brnder des damaligen Bischofs gewählt 50). Copernicus blieb,

<sup>18)</sup> David Braun a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) S. Lengnich, Geschichte des Landes Preussen I, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) S. Prowe, Mittheilungen aus Schwedischen Archiven und Bibliotheken. Berlin 1853. S. 25.

allem Anschein nach, in Frauenburg zurück, trotz der Vorstellungen des Bischofs und des Capitels, die ihn zur persönlichen Theilnahme an den so wichtigen Verhandlungen dringend ermahnten <sup>19</sup>). Wenn er sich aber jetzt zum öffentlichen Auftreten auch nicht bewegen liess <sup>29</sup>), so vernachlässigte er es doch nicht, aus seiner Frauenburger Zurückgezogenheit für die Sache zu wirken, welcher er sich vor einigen Jahren mit solchem Eifer angenommen hatte. Durch die gute Aufnahme ermuthigt, die seine Schrift bei Allen, denen das Wohl des Ganzen am Herzen lag, gefunden hatte, so dass sie sogar von den preussischen Rüthen als grundlegend anerkannt wurde und zur Richtschnur dienen sollte <sup>29</sup>), unternahm er nun eine neue Redaction derselben, welche er dem nach Eibling abgehenden Reich mitgab <sup>29</sup>). Die ganze Schrift ist ein schönes

<sup>&</sup>quot;) Ygl. einen Brief Bischof Mauritius Perber's bei Prove: Nicolaux Opperaien in seinen Besiehungen au dem Herzoge Albrecht von Preussen. Thorn 1835. S. 15. «Quoniam monetarium negotium multis est difficulatibus implicatum, ut ad illula probe consciendum pluribus virisique hajusce negociis peritis opus esse arbitremur, unde venerabilem futuram nostrum Dominum Doctorem Nicolaum Opperarie eligimas ae deputamus et ut Fraternitates Vestrae ipsum eligant et deputent una cum prioritus dominis Decesa et Felice Reich pro feria secunda post Oculi Elbingi constituatur desideramus, consulturus et pre ona ciusmodi monetariare rei peritis in medium adducturus quae necessaria vias fueriat et opportuna. Fraternitates Vestras bene valere cupiums. Ex arce nostra Heilsberg feria secunda nost Reminiseere anno 1928.»

<sup>32)</sup> Die Motivirung dieser unserer Annahme unten Anm. 36.

ss) Gassendi (1655) S. 295. «ac senatores eum (Canonem, quem Copernicus de re monetaria confecerat) asservarunt, interque acta retulerunt, ut si daretur forte, extremam operi manum adhibere, haberent quo respicerent, et ne cuipiam emergeret aliquid damni providerent.»

a) Dass der zum ersten Male in dem «Pamigtnik Warzawski: 1810, dd. V. S. 402, in einer politischen Uebersteinung veröffentlichte unspitzer in der Warschauer Ausgabe von Kopermik's Schriften (1845). 8,563-572 wieder abgedruckte latenischer Practak Kopermik's Monetan cudendae ratios mit dem von Schitz (Historia rerum Prussiearum). 9,490-481) in deutscher Uebersteinung zum Jahre 1522 migtentilten «Aufatze von der Münue» nicht identisch ist, — davon überzeugt ein Schitzige Vergleich, dass ferner der her in Rede gestellte synthete als in J. 1822 und zweifelles für den nach Elbing abgefertigten Reich Betr. a. 844. Coperaies.

Bekenntniss von des Copernicus vaterländischer Gesinnung. In jedem Worte spiegelt sich in derselben besonnene, edle Vaterlandsliebe ab, die sich über jeden engherzigen Antagonismus und jede Leidenschaft hiuwegsetzt. Nach einer kurzen historischen Auseinandersetzung, in welcher der allmähliche Verfall des Müuzweseus in Preussen dem Leser veranschaulicht wird. geht Copernicus mit der pathetischen Wendung: «Sed vae tibi Prussia, quae tuo, proh dolor, interitu malae administratae reipublicae poenas pendis!» zu seiuem eigentlichen Gegenstande über, zur Besprechung des dringenden Bedürfnisses einer durchgreifenden Reform des preussischen Münzwesens. Er bricht in heftige Klagen über die Fahrlässigkeit und Gleichgültigkeit derjenigen aus, in deren Händen es doch liegt, das immer mehr um sich greifende Uebel abzustellen. «Hanc tamen ingentem Reipublicae Prussianae cladem hi, quorum interest, contempti despiciunt et dulcissimam sibi patriam, cui post pietatem in Deum, nedum officii plurimum sed etiam ipsam vitam debent, in dies magis ac magis supina negligentia miserabiliter labi ac periri sinunt.» - Er sucht die Einwendungen der Gegner im Voraus zu widerlegen und zieht gegen den blinden Egoismus und die kleinliche Habgier der Städte los: «At contendet fortasse aliquis, exilem monetam usibus humanis commodiorem esse; nempe subvenientem paupertati hominum, reddeutem levi pretio anuonam et cetera vitae mortalium necessaria facilius suppeditantem, per bonam autem monetam omnia cariora reddi, colonos ac ceusu annuo oneratos praeter solitum gravari. Laudabunt hanc sententiam spe lucri privati, quibus hactenus permissa est cudendi monet am facultas, non fortassis mercatores, quibus nihil propterea perit, eam improbabunt, quum quidem ad auri valorem merces et res suas vendunt, et quo moneta est exilior, eo majore pecuniarum

verfast wurde, bezeugt einerseits der darin vorkommende Ausdruck «princeps» für den Hochmeister Albrecht von Brandenburg, der von 1825 ummöglich wäre, andererseits aber ein in der Warschauer Ausgabe (S. 590—591) abgedruckter Brief des Copernicus an Felix Reich, anf den wir noch zurückkommen werden.

numero eas commutant. Verum si communem ntilitatem respicient, negare utique non poterunt, praestantem monetam non modo reipublicae, verum etiam sibi ac omnium hominum ordini salutarem, exiguam vero perniciosam esse.» Was ihn am meisten betrübt und erbittert, ist die Ausbentung Aller durch einige wenige Speculanten. «Cum ergo tantis vitiis laborat Prnssiana moneta et per eam tota patria, soli aurifices et hi, qui bonitatem metalli callent, eius erumnis fruuntur.» Um diesen traurigen Uebelstand zu beseitigen, scheint ihm anch jetzt nur ein Mittel zweckmässig: Aufhebnng der Privilegien der Städte. «Cavenda in primis erit confusio ex varietate diversarum officinarum, in quibus cudenda est (moneta) proveniens . . . . Duo igitur ad summum designentur loca.» Eine Münze möge für ganz Königlich-Prenssen, eine andere in Fürstlich-Preussen fungiren, in beiden aber gleiches Geld und zwar nach polnischem Fasse geschlagen werden, «ita . . . at viginti grossi Prussiani simul ac Polonici marcham Pruthenicam constituant. > Das Geld des königlichen Landestheils sollte auf der einen Seite mit dem Abzeichen des Königs, anf der anderen mit denen des Landes versehen werden, das des fürstlichen dagegen das Gepräge des Königs und das des Fürsten tragen. Dies Alles sollte geschehen, «ut utraque moneta imperio regio subsit et suae majestatis mandato in usnm totins regni sit accepta. Quae res ad animorum conciliationem et negotiationum communionem non parnm ponderis sit habitura.»

Vollständige Vertgleichung des prenssischen und des polmither», eine «Gemeinschaft der Verbindungen zwischen
Polen und Preussen zu erreichen, war also des Copernicus
Endzweck in der preussischen Münz-Angelegenheit, wie die
allmähliche Verschweizung der preussischen Provinz mit dem
polnischen Beiche auf Kosten der localen, politischen und
kirchlichen Sonderrechte und Privilegien einer der leitenden
Gedanken war, denen sein grosses Leben galt!

In der höchsten Spannung folgte nun Copernicus von Frauenburg ans den Verhandlungen der Tagfahrt, welche eine Entscheidung in der ihm so sehr am Herzen liegenden Frage

beibringen sollten. Felix Reich bat ihn brieflich um manche Aufschlüsse über einige unklar gefasste Punkte seiner Abhandlung 35). Kopernik beeilte sich sofort in einer ausführlichen Antwort ihm die nöthigen Anfklärungen zukommen zu lassen, wobei er mit der ihm eigenthümlichen Bescheidenheit hinzufügte: «Si praeterea aliud quiddam difficultatis emerserit. operam meam pro posse offero: modo quid boni efficere possit.» Die Besorgniss, dass die Verhandlungen der Elbinger Tagfahrt, wie so vieler vorhergehenden, fehlschlügen, und manche beängstigenden Nachrichten, die er über den Verlauf derselben gelegentlich erhalten, flössen ihm folgende Bemerkungen ein, in welchen sich so anschaulich sein rastloser Eifer für die Sache kundgiebt: «Vereor autem, nisi aliter fuerit provisum quam antea, ad pejora rem processuram, non enim cessabunt hoc modo cudere monetam. Cur enim cessabunt, qui ex eo lucrum, damnum vero nullum exspectant in quemcnmque eventum? Domino Agathio (Achatius von der Trenk, ermländischer Domherr) referente, de contributione tractari, unde accipio nihil hoc tempore futurum de moneta neque enim convenit, nt duplici gravamine onerentur subditi. Itaque contribue mus quidem, moneta autem jacebit, imo non jacebit, sed faciemus adhoc pejorem et dabimns Regi Domino Nostro grandem pecnniam - id est paleas - grana antem nbi manebnnt>36)?

a) -Non est parri momenti iis, quae suapte natura obscura caligine premuntur, locem dare poses, cum etiam Seri possi, tale quidadim et milii interdum evenire vereor. Talis est autem de moneta Prussiana raticcinatio properte variam ipsiute committionem, ne dicam confusione, et ideo nihil miror si es quae scripsi non statim intelligantur ab commitus. Tentabo igitur quod D. T. queritur intellectum non fuisse, apertiun redderes etc. Aus dem erwähnten Briefe des Copernicus ár Pelis Reich.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Der Brief, an dem sich die Uebreilung und Spannung, in der geschrieben wurde, deutlich merken lässt, ist dantit: £X Varmin (so wurde zuwellen Fra uen burg bezeichnet, vgl. Prowe "Ueber den Sterboott und die Grabstätte des Coperineux». Neue Preuss. Prov-Blätter, 3. Folge, Bd. XI, 1866, S. 229 Ann.) octava Pauchaer. Eine Almerszahl ist nicht ausgegeben, allein es ist aus dem Inhalte leicht erschen Sterben der Sterbe

Kopernik's Befürchtungen waren leider, wenigstens was die unmittelbaren Resultate der Elbinger Verhandlungen betrifft nur allzu begründet. Es kam auch diesmal noch mit der Sache zu keinem Abschlusse, weil man sich mit den Bevollmächtigten des Herzogs von Preussen nicht vereinigen kounte. Auf den Antrag des Bischofs von Ermland ward man jedoch darüber einig, dass ein neuer Tag zur endgültigen Schlichtung des Münzhandels gehalten werden solle. Derselbe wurde nunnach Marienburg auf Stanislai (8, Mai) desselben Jahres angesetzt. Der Bischof von Marienburg erschien dort in Begleitung von Nicolaus Copernicus 87) und es wurde auch jetzt in der That, in der Anwesenheit unseres Astronomen, ein definitiver Beschluss gefasst, allein die Vorschläge des Copernicus fanden in demselben nur theilweise Berücksichtigung. Denn wenn auch beschlossen wurde, dass fortan der gleiche Münzfuss wie in Polen und Lithauen, so auch in Preussen gelten und eine königliche Münze für Preussen eröffnet werden sollte, so hatten die Städte doch dabei durchgesetzt, dass sie ihrerseits auch bei ihrem Münzrechte belassen wurden 38).

sichtlich, dass er mit der Sendung Reichs auf den Landdag zwammenhingt mut en spast anch dam das Batum octoava Paschner gann recht, da der Landtag, wie schon erwähnt, am Montag nach Oculi (dem dritten Sonntag der Fastenzeit) eröffnet worden war. Dieser brief notbigete uns auch zur Annahme, Opermiens habe diesemal der Aufforbigete uns auch zur Annahme, Opermiens habe diesemal der Aufforbigete Bischof Ferbers, als Abgeordneter nach Elbing zu gehen, keine Folge geleistet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bischof Mauritius schrieb von Heileberg d. 7. April 1528 and an Franchunger Doncapitel: Quoniam in comitiis pro feeto Sancti Stanislai proximo Marienburgi celebrandis, monetarum negotium tractabitur ad quod probe conficiendum opus est viria doctia a sistiumendi rei pentita pentita. Unde a frakernitatibus vestria desideramus ni venerabilem fratrem nostrum dominum Dectorem Nicolaum Coppernic eligatis ac capitulariter deputettis ut una nobiscum ad eadem comitia proficienes, quae sua est in hac re peritia et vestra instructions suffictus nobis addat ac nobiscum es in medium consulta, quae necessaria viaa fuerint et opportuna. S. Prowe: Nic. Copern. in seinen Ben. z. d. H. Albrecht von P. S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Lengnich, Gesch. der Lande Prenssen I, 48-50. David Braun a. a. O. S. 55.

Der König suspendirte nun dieses Recht für einige Zeit gegen eine entsprechende Geldcompensation 39) und setzte sofort in Thorn seine Münze in Thätigkeit. Noch im Juni desselben Jahres 1528 erschien das neue Geld im Umlanfe und das königliche Münzhaus zn Thorn blieb nnter des zum Verweser desselben ernannten Jost Ludwig Decins Aufsicht zwei ganze Jahre thätig 39a). Allein wenn auch die neuen Groschen, an Werth den polnischen gleich, auf der einen Seite die Umschrift: «Solidus communis terrarum Prussiae» trugen 40), so vertraten sie nicht destoweniger keineswegs die gemeinschaftliche Landesmünze, wie sie Copernicus gewollt, und welche in des Königs Namen unter der Stände Aufsicht geschlagen werden sollte; das königliche Bildniss, das hier, anstatt, wie er es vorschlug, des Wappens des Landes figurirte 41), zeigte nur allzudeutlich, dass das neue Geld nichts weiteres als ein von dem polnischen König für die Provinz Preussen geschlagenes Geld war, welches von dem von den Städten geprägten specifisch preussischen nur allzugut ersetzt und bei Gelegenheit verdrängt werden konnte, wenn das königliche Münzhans je ins Stocken gerathen sollte. Das Uebel war demnach nicht abgethan und nur eine neue Verwickelung geschaffen, deren Folgen sich anch bald fühlen liessen. Auf der Tagfahrt zu Marienburg im Jahre 1529 wurden die alten Streitigkeiten wegen der Münze wieder erneuert und Copernicus musste wieder nm Rath and Beihülfe vom Bischof von Ermland angegangen werden 42). Anch 1530 ist uns die Theilnahme des Astronomen an fruchtlosen Verhandlungen in dieser Angelegenheit beurkundet 43). Trotz aller dieser

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) S. Lengnich I, 53 und Szule, Życie Mikołaja Kopernika S. 58.
<sup>39</sup> a) Vgl. die «Quietatio Directoris officinae monetariae Torunensis»

d. d. Krakau den 5. März 1531 bei Dogiel. Cod. dipl. regni Polon. IV, p. 276, No. 195.

<sup>40)</sup> S. Szulc, Życie Mik. Kop. S. 58.

<sup>41)</sup> S. Lengnich I, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Vgl. Lengnich I, 76—78 und einen Brief des Bischofs an das Domcapitel zu Frauenburg vom 27. April 1529 bei Prowe: Nicol. Cop. in seinen Bez. z. d. H. Albrecht v. Pr. S. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Auf der von den Preussischen Landesräthen mit den Bevoll-

Bemühungen aber blieb eine definitive Regulirung des preussischen Münzwesens unausgeführt, denn es setzten derselben die Städte und der Herzog Albrecht unübersteigliche Schwierigkeiten entgegen. Das alte schlechte Geld wurde nicht abgeschafft, die Städte fuhren fort, ein fast ebenso schlechtes Geld zu münzen und schlossen, wenn sie vom Könige bedrängt wurden, ihre Häuser nur, um sie bei der ersten Gelegenheit wieder zu öffnen 44). Es blieb also, trotz des Königs besten Willens, und trotz der Unterstützung, die derselbe bei den wahren Patrioten gefunden, mit der preussischen Münze bei dem alten Unwesen; aber noch im Jahre 1540 sah sich der Thorner Bürgermeister Konrad Brauu auf einer Marienburger Tagfahrt veranlasst, gegen so manche vom König in derjenigen Angelegenheit angeordnete Massregel zu protestiren 45). deren wesentlicher Beförderer und Haupturheber der Thorner Bürger Nicolaus Copernicus war 46).

malchtigten des Herzogs in Geldangelegenheiten und namentlich zur Normirung des Goldwerthes an dem Tags Simonis und Judes zu Elbing gehaltenen Zusammenkunft. Copernicus erschien auf derselben nach Lengnich (f. 94) in Gesellschaft des Domberra Alexander Soulteti. Vgl. auch einen Brief Bissch Ferbers an Felix Riech vom 15. October 1339 bei Prowe, Nicol. Copera. in seinen Bez. zu dem H. Albrecht von Pr. S. 16.

<sup>44)</sup> David Braun a. a. O. S. 60,

<sup>45)</sup> Zernecke (1711) S. 100, (1727) S. 127.

<sup>&</sup>quot;) Die ganze Angelegenheit der proussiehe Münze, die eine Ihrem Wesen nach so rein politische, rein staatsrehtliche Frage war, wird von den deutschen Biographen Kopernit's — was aus ihrem Standpunkt allerdings leicht erklätchle ist — in der Regel dieses ihres wesentlichen Charakters beraubt. In der Darstellung der deutschen Biographen ist die Theinahme des Astronomen an dem preussischen Künnhandel ein besene harnbesen Detail seines Lebens, wie etwa der Umstand, dass er neben seinen mathematischen Studien auch humanistiche und medicinische betrieb. Manche Einzehleiten seines Auftretens werden dabei, wie billig, verschwiegen, manche andere unrichtig aufgefasst oder mit Abrieht falsch dargestellt. Von dem so durchgreifenden Vorschlage des Copernious, die preussische Münze mit der polnischen zu vergleichen, wissen z. B. diese Herren gar nichts. Dr. Johann Heinrich Westphal augt in einer «Nikolaus Kopernikus» bettielen Abhandlung (Konstans 1829, S. 49), uner Astronom habe «sogar»

Wenn man nun erwägt, wie sehr die Persönlichkeit des Frauenburger Canonicus in Folge aller dieser Händel bei den

vorgeschlagen, «dass dieselben (die Städte) an einem besonderen Orte, unter öffentlicher Aufsicht, ihre Münzen gomeinschaftlich schlagen lassen sollten. Der Antrag habe aber in Preusson wenig Anklang gefunden, «vorzüglich weil Kopernikus, nur das ganze berücksichtigend, dem Interesse der drei grossen Städte keineswegs entsprochen habe.» Dieselbe verkehrte Nachricht finden wir auch bei Lichtenberg (V. 176), welchem sie Westphal wahrscheinlich entnommen haben wird. Auch bei Gartz im 19. Bande der Ersch und Gruber'schen Encyclopadie (Artikel: Copernicus); nur mit dem noch verkehrteren Zusatz, dass Copernicus «cine Vergleichungs- und Reductionstafel aller in den verschiedenen Provinzen des Königreichs gangbaren Münzen» (!) verfertigte und dass diese Arbeit «vom polnischen Roichsrath (! so steht es auch bei Westphal S. 48) dankbar aufgenommen und zu den Acten gclegt wurde». Ganz nach Gartz und Westphal lautet endlich die Nachricht in einer der neuesten Biographien des Copernicus (der anonymen vom Jahre 1856, S. 31). Zur Charakteristik der Anffassungsweise Lichtenberg's sei hier noch hinzugefügt, dass er nach seiner philosophirenden Weise in der Münzangelegenheit hauptsächlich das «Ordnungsgefühl» des Mannes bewindert und seinen Plan (dass die Städte ihre Münzen an einem dritten Orte gemeinschaftlich sollten schlagen lassen!) zwar «copernicanisch und schön, aber wahrscheinlich unausführbar» nennt; übrigens weidet er sich mit Selbstzufriedenheit an einem gelungenen Witze, zu welchem ihm die bekannte Thatsache Anlass bot, dass auch der grosse Newton sich mit Münzfragen als Münzwardein im Jahre 1696 befasste. «So trafen sich also hier, sagt er, Copernicus und Newton, die sich so glücklich und zur Ehre der Menschheit bei dem grossen Weltsystem getroffen haben, einander, wie von ungefähr, bei dem kleinern - der Münze» (V, 175). Den Gedanken mag indess dem Lichtenberg der Ungenannte des «Teutschen Merkurs» (1776 S. 177) eingeflossen haben, der übrigens über die ganze Münzsache nur folgende nicht allzu geistvolle nnd sinnreiche Worte zu machen weiss. - «Und wonn er, bey damaliger Verwirrung (?) für Polen (?) und Prenssen, den Münzfuss in Ordnung zu bringen hatte, so war er so ganz in der Münze wie sein Nachfolger Newton. Nach seinem System war Schwere die Eigenschaft der Körper, die abzweckte, sie zum Eins, zum Ganzen in sich selbst zu machen, vielleicht ist's ebenso die göttliche Eigenschaft eines Geistes, dass er to tus und ingenuus, bey jedem Geschäft in sich wohne, und nicht in Rauch zerfliege.»

Dr. Franz Hipler, welcher in seiner Abhandlung: «Nikolaus Kopernikus und Martin Luthor» schoinbar nur aus dem Leben des Astrodeutschen Bürgern Preussens und ganz besonders bei den Bürgern seiner Vaterstadt unpopulär und ihnen geradezu ver-

nomen willkürlich gewählte Episoden, in der That aber dessen ganze Lebensgeschichte eingehend und gründlich behandelt, kommt nur im Vorbeigehen (S. 495) von dem «staatsmännischen Blick» zu sprechen, «den Kopernikus bei der Regelnng der schwierigen prenssischen Münz-Verhältnisse zeigt», und Dr. Prowe, der in einer speciellen Arbeit über «die Beziehungen» des Copernicus zum Herzoge Albrecht von Preussen. die beste Gelegenheit hatte, auf die Münzhändel, in welchen Copernicus, wie wir gesehen haben, zu Unterhandlungen mit den Bevollmächtigten des Herzogs gebraucht wurde, näher einzugehen, zieht sich mit einer summarischen Erwähnung derselben aus der Sache, wobei er anch kurz anführt (S. 16), dass Copernicus anf dem Landtage zu Graudenz 1522 «ein Gutachten ausarbeitete, welches, so vortrefflich die Principien waren, auf denen es bernhte (welche Principien? erfahren die Lescr nicht), so sehr die Anwendung derselben den praktischen Blick bezengte. nicht zur Ansführung gekommen ist, weil es dem Sonderinteresse namentlich der grossen Städte des Landes, Thorn, Elbing, Danzig, welche die Münzgerechtigkeit besassen, widersprach.» Wie wir sehen, besitzt Dr. Prowe im hohen Grade die Knnst, seinen Standpunkt nach Belieben zu wechseln und jedesmal leicht denjenigen zu treffen, der ihm am besten passt. So heisst ihm auch hier die Opposition der deutschen Städtebewohner Prenssens nur eine (für die Gesammtheit schädliche) Wahrung des «Sonderinteresses», währond er an einem andern Orte dieselbe Opposition als den nationalen Widorstand des ganzen preussischen Volkes gegen die polnische Oppression so hoch feiert! Allein so verlangen es jedesmal die Umstände und wer würde sich denselben nicht zu accomodiren suchen?

Die hier in Rede gestellte Schrift Dr. Prowe's gebört fübrigens aus under Katsgorie derjeingen Schriften, welche zu bekannten Zwecken unsern Astronomen mit ingend einer dentschen Illustration seiner Zeit gewundstam zu paaren nohen. Sie kann auch für einen verungstückten Versuch dentscherneits gelten, die Handlungen des grossen Mannes von demjenigen Standpunkte aus zu betrachten, auf welchen wir im Laufe dieses Abschnittes unserer Abhandlung polnischerneits stehen. Es weisen hierauf die Worte hin, womit Dr. Prowe gließt am Anfang seiner Abhandlung das Thema derepleten zu rechtfertigen für gut fand: «In doppelter Hinsicht, sagt er (S. 5), will das gewählte Thema Ihr pat troit is de les linteresses in Anspruch zu neh men geneigt sein (Dr. Prowe trug seine Abhandlung in öffentlicher Sitzung des «Opperincus-Vereines» in Thorn vor). Indem ich den Bescheungen nachgehen will, in welchen Copernicus zu dem Herzoge Albrecht von Preussen gottanden, wird in meiner Skrizu no ben den Mann, der,

hasst war, so wird man sich wahrlich nicht wundern dürfen, wie das oft genug geschehen ist, warum es mit einer einzigen

durch Geburt and Ahnen ans angehörig (wir erinnera hier an die von Dr. Prowe vor zwei Jahren zngegebene «Möglichkeit» der Einwanderung des Nicolaus Kopernik aus Krakau), den Namen unserer Stadt und Provinz über den ganzen Erdkreis getragen, ein Fürst treten, der einem Zweige unseres erhahenen Herrscherhanses enterrossen, den ersten Anstoss zur Wiedererlangung unserer nationalen Selhstständigkeit gegeben» n. s. w. - Dass aher der Versuch Dr. Prowe's als ein gescheiterter anzusehen ist, deutet schon der Umstand genngsam an, dass der Verfasser selhst an dem Gelingen seines Werkes von vornherein kein Vertrauen gehabt zu hahen scheint. Wir hören ihn schon auf der zweiten (6ten nach der Paginirung) Seite seiner Schrift darüher klagen, dass er «von näheren urkundlichen Belegen verlassen sei.» Trotzdem hat er «ein vollständiges Recht anzunehmen, dass ein hes timmtes Verhältniss zwischen Copernicus und Albrecht stattgefunden.» Doch findet sich in dem noch erhaltenen gelehrten Briefwechsel des Herzogs «kein Brief an ihn; kaum dass seiner an wenigen Stellen gedacht wird.» Und daher mass sich Dr. Prowe die Geringfügigkeit der Resultate im Voraus vorhehalten und «ein milderes Urtheil» bei seinen Zuhörern resp. Lesern nachsuchen. Denn sie können von ihm «kein glänzendes Bild erwarten»: «es wird, ich fühle es - fügt er hinzn - dem Bilde, das ich zu entwerfen snche, die volle harmonische Rnndnng fehlen.» Und in der That strotzt zwar «das Bild» Dr. Prowe's von Klagen auf «die Ungunst der Jahrhnnderte» (S. 20 u. S. 34), welche die urkundlichen Belege entwenden; von Fragen wie; «Wer sollte da wohl meinen, dass Albrecht den Forschungen des genialen Landmannes fremd gebliehen sei?» (8, 33); von Versicherungen: «aher sicherlich wird Albrecht liebevolle Theilnahme und herzliche Anerkennung, deren der strehende Mensch in allen Verhältnissen so sehr bedarf, den mühevollen Studien des Copernicus nicht versagt haben» (a. a. O.) oder: «so sind wir gewiss berechtigt anzunehmen, dass auch zwischen Copernieus und dem Herzoge (wie zwischen dem letzteren und «einigen» andern Mitgliedern des Franenhurger Domstiftes) noch andere Briefe gewechselt sind, als die anf die Krankheit des Knnheim bezüglichen, und dass diese schätzbare Correspondenz nur durch die Ungunst der Jahrhunderte verloren gegangen ist» (S. 34). Was man aher bei diesem «Bilde» vermisst, sind - Züge und Farben. Und wie konnte es wohl anders geschehen, wenn die ehen erwähnten, zwischen dem Herzoge und Copernicus im Jahre 1541 gewechselten kurzen fünf Briefe (von denen nur 2 vom Astronomen herrühren) hezugsweise einer schweren Erkrankung Georgs von Kunheim, Hauptmanns zu Tapiau und Lieblings Ausnahme bis vor Kurzem doch immer nur Polen gewesen sind, welche das Andenken des grossen Mannes, sei es in Thorn oder anderswo in Polen, zu ehren und zu feiern bestrebt waren <sup>47</sup>). Erst in unserem Jahrhundert, über 300 Jahre

des Herogs, für den er auch des Copernicus Krztliche Hülfe in Ampruch nahm, anch die ganze und einzige urkmüliche Grundlage Dr. Prowe's bilden, für die persönlichen «Beziehungen» des Copernicus zum Herzoge von Preussen? Und aus diesen 5 Driefen machte nun Dr. Prowe einen pomphaften Titlet und 41 Drucksetten in 8° maj.! Und daher durfen wir hier wiederholen: wie erfindungereich wird nicht n. s. w. (vgl. oben Amn. 10).

a") So im Jahre 1851 der Ermländer Bischof Martin Kromer, im Jahre 1763 Joseph Alexander Fatts Jablonowith Woglewode von Now-grödek (Stifter der «Societas Jablonowitans» zu Leipzig), 1787 König Stanisha Maguet, um die nämliche Züt der Ermländer Bischof Igmaey Krasicki, im Jahre 1899 der Staatranth des Herzogthums Warschau, im Jahre 1823 die Krakauer Universität deer velmehr ihr damaliger Rector, Sebastyan Sierakowski, dann der Krakauer Kanaler Dubiecki, im Jahre 1830 das gesammte Polen and die Initiative der Warschauer Gesellvehaft der Wissenschafte- Promde, endlich im Jahre 1830 das gesammte Polen and die Jahre 1892 die im Jahre 1834 un Warschauer Gesellvehaft der Wissenschaften. Das uit zu bemerken, dass im Jahre 1854 zu Warschau eine Prachtausgabe von des Copernius im Jahre 1854 un Warschau eine Prachtausgabe von des Copernius sämmtlichen Schriften, mit beigefügter polnischer Uebersterung derselben vernanstaltet wurde, deren Kosten ebenfalls freiwillige Beitrige deckten.

Die dentschen Bemühungen, das Andenken des angeblichen «Landsmannes» zn ehren, sind dagegen nicht einmal so alt wie die Erwerbungen des neuen preussischen Staates an der niederen Weichsel. Aus älterer Zeit dürfte zn diesen Bemühungen höchstens nur das schlichte Denkmal gerechnet werden, welches der Thorner Stadtphysicus Dr. Melchior Pyrnesius, ein jüngerer Zeitgenosse unseres Astronomen († 1589), in der Johanniskirche zu Thorn zu Ehren desselben errichten liess. Der polnische Heraldiker Paprocki bezeugt übrigens (Herby rycerstwa polskiego S. 893 der Turowskischen Ausgabe), Pyrnesius sei, seiner Abstammung nach, ein Krakaner Bürger gewesen. - Dr. Prowe hat in einem von uns schon angeführten Aufsatze, betitelt: «Das Andenken des Copernicus bei der dankbaren Nachwelt» (Neue Preuss. Prov.-Bl, 1866, XI, 353-402), wo er, trotz alles Einleuchtens des Gegentheils, doch immer dargethan zn haben glaubt, dass des Copernicus Andenken auch von seinen deutschen Landesgenossen stets geehrt worden sei, unter Anderem anch zwei Stellen aus Friedrichs II. Briefwechsel beigebracht, wo der König, allerdings nur in unbestimmter Weise, von einem Denkmal spricht, das er dem Copernicus aufstellen nach dem Tode des Mannes, als im Lanfe der Zeit die alten Leidenschaften erloschen waren, nnd der Untergang Polens neues hervorgerufen hatte, erst dann wurde der Erinnerung des Fraueubnrger Canonicus anch von den dentschen Bürgern seiner Vaterstadt die so lange schuldig gebliebene Verehrung abgestattet, erst dann wurde ihm in Thorn das Denkmal auf-

zu lassen gesonnen ist. Der Plan kam natürlich nicht zur Ausführung und was Friedrich II. von der Verwirklichung desselben abhielt, leuchtet in den Worten eines der beiden Briefe, des an Voltaire am 12. August 1773 gerichteten (Bd. XXIII. S. 250 der «Oeuvres de Frédéric le Grand»). durch. Der König sagt hier mit Anspielung auf den berühmten Thorner Prozess vom Jahre 1724 (über diese bis auf den heutigen Tag noch immer von den Feinden Polens bei jeder Gelegenheit als Waffe gebrauchte Angelegenheit, ist übrigens vor Kurzem durch eine auf Forschungen im königl, geheimen Staatsarchiv zu Dresden beruhende Arbeit ein neues Licht geworfen worden, an welchem sich deutlich zeigt, wie sehr die Schuld dieser angeblichen Gräuelthat des polnischen Fanatismus anf ganz andere Köpfe als auf die der polnischen Nation zurückfällt. S. die Abhandlung von Kaźmierz Jarochowski: «Epilog sprawy. Toruńskiej» in den Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 1871, Bd. VI, S. 53-82): «Je ne vengerai point le massacre des innocents, dont les prêtres de cette ville (Thorn) ont à rougir; mais j'érigerai dans une petite ville de la Warmie un monnment sur le tombeau dn fameux Copernic, qui s'y trouve enterré. Croyez moi, il vaut mienx, quand on le peut, récompenser que punir, rendre des hommages au génie que venger des atrocités depuis longtemps commises.» In den Augen Friedrichs II. war also Copernicus - wie ans diesen Worten zu ersehen ist - ein Pole. So nen ist allerdings in Preussen der jetzt dort so eifrig verfochtene Gedanke von dem Deutschthum des Thorner Astronomen!

Bei diesem vollekindigen Mangel jeder litteren Tradition in der Verehrung des Oopernieus von Seiten seiner deutschen Thorner Mitbitger, darf auch Niemanden wundern, wenn noch der im Jahre 1816 von der königlich preussischen Bezirkzergierung zu Marienwerden zugeregte Plan der Errichtung eines Copernieu-Denkmals an der hierbei von Seiten des Thorner Magistrates bewiesenen Neuhlässigkeit scholtern musete und wenn das alte Thorner Haus, in welchem der jetzt so hoch gepriesene sgrosse Landennam geboren ward, und an das der sogenannte «Copernieus-Verein» neulich eine Gedenktafel hat anbringen lassen, noch in Jahre 1849 von seinen damaligen Besitzer straßen Gernd aus ungebaut und seines alterthümlichen Ansehens günzlich berambit werden konnte. gerichtet, das zu gleicher Zeit manchen Thorner Patrioten eine Art Losung zum Federkampfe um die Nationalität des grossen Mannes sein sollte. —

Um die dürftigen Notizen, die wir über des Copernicus politische Thätigkeit, über sein Auftreten als Bürger, als Sohn des Vaterlandes besitzen, hier alle zusammenzustellen, bleibt uns noch übrig, der Stellung, die er dem Orden gegenüber, diesem, wie er sich selber nannte, «Hespital der ganzen deutschen Nation», einnahm, zu erwähnen. Diese Stellung war nun seinem übrigen politischen Handeln vollkommen entsprechend.

Copernicus erblickte in den deutschen Rittern des Kreuzes, wie sie es wohl verdienten, stets nur die Feinde seines Königs, die Feinde seiner Heimath und die des ganzen Reiches. Auftreten gegen dieselben noch zu Lebzeiten seines Oheims, des Bischofs Lucas Watzelrode, den er, als derselbe sich in Angelegenheiten seines Stiftes am Hofe aufhielt, von Frauenburg aus brieflich zum energischen Handeln gegen den Orden, zur kräftigen Wahrung des Gesammtwohls gegen den Reichsfeind ermahnte 48), zog dem Frauenburger Domherrn den bittern Hass der Deutschritter zu. In diesem Hasse machten sie ihm eine Auszeichnung, welche deutlich bezeugt, wie sehr unser Astronom den herrschsüchtigen Plänen des Ordens und seinen verrätherischen Absichten gegen Polen schädlich zu werden wusste. Im Jahre 1510 kam nämlich zu Posen, zur Schlichtung der langwierigen und immer drohender werdenden Streitigkeiten zwischen Polen und dem Orden ein Verhandlungstag zu Stande, auf welchem die Abgeordneten des letztern, von den Bevollmächtigten Kaiser Maximilians, wie auch von denen der deutschen Kurfürsten, der deutschen Reichsstände und des Königs von Ungarn, die alle in Folge der vorherigen Bemühungen des Hochmeisters sich auf dem Tage eingefunden



<sup>&</sup>quot;) S. Gassendi S. 294. «Non possedit tamen initio (Coperniose) pacifico satis euro Canonicatum (Warmiensem) ut non semel conquestus est literis conscriptis ad Avunculum in Aula praceertim morantem, republicar eric causam tueretur adversum Cruciferos, reutonicosve Equites, qui ideiro illi infensi per Posnaniensia comitia libello famoso; juyam impetierum;

hatten, unterstützt, dem Könige von Polen die kihne Forderung um Rückgabe des durch den Thorner Frieden 1466 demselben abgetretenen Niederweichsellandes (Pomerellens, des Culmer Gebieten n. s. w.) zu stellen wagten. Die Verhandlungen führten natürlich in Folge dieser trotzigen Ansprüche zu keinem Resultate; aus ihrem Verlaufe ist uns aber die interessante Nachricht überliefert, dass die Gesandten des Hochmeisters hier unter Anderm auch mit einer gegen Nicolaus Copernicus gerichteten «Schmähschrift» auftraten, wahrscheinlich einer in heftigen Worten abgefassten Beschultigung seiner dem Orden feindlichen Thätigkeit und Gesinnung 4°).

Copernicus liess sich indesssen durch diese öffentliche Feindschaftzerklärung von Seiten des mächtigen Ordens, der dem schlichten Geistlichen zu Franenburg doch wohl geführlich werden konnte, keineswegs erschrecken und wich von der demaelben gegenüber stets bewiesenen festen, patriotischen Haltung keineswegs ab.

Als im Jahre 1518 der Hochmeister Albrecht von Brandenburg, der nunmehr zn einem offenen Kriege gegen Polen
rüstete, seine Hoffanngen auf eine thätige Unterstützung von
Seiten des Grossfürsten von Moskau vereitelt sah (vgl. Voigt
IX, 535—538, 557), schrieb der sich in Melsack bei Heiler Berg aufhaltende Copernicus an das Domcapitel zn Frauenburg, indem er demselben die freudige Nachricht mitzutheilen
sich beeilte, folgende für seine Gesinnung gegen den Orden
charakteristische Worte: «Novitates etiam accepit Paternitas
sua (Episcopus Warmiensis), quod Moscovita suscepit cum
Rege perpetuam pacem, qnibus conditionibus constet, exspectat
Paternitas sua in horam intelligere. Sic tota con fidentia

<sup>&</sup>quot;O Ueber den Verhandlungstag zu Posen vgl. Voigt, Gesch. Pr. IX. 380—388; aber die Schmidhenfriß gegen Copernicus die Worte Gassendi\* (a. die vorhergehende Anmerkung): . . . . . qui ideiro illi infensi per Posnaniensia comitia libello famoso ipsam impetierunt. Manche von den deutschen Biographen erwähnen waur «die Schmäbschrift, die man gegen den muthigen Verfechter der Rechte seines Stiftes verfastes (Garts und der Ungenannte vom J. 1856, S. 29), sie wissen sie aber nicht mit dem Verhandlungstag zu Posen vom Jahre 1510 zu verknübsen.

vicinorum jam corruit» 50). Der Orden blieb also dem Copernicus immer der fremde, dem König und dem Lande feindliche «Nachbar», Kampf gegen dessen Amsprüche auf das westliche, polnische Preussen gehörte zu einer jener Pflichten, die den schlichten Mann der Wissenschaft dem Treiben seiner Mitmensechen von Zeit zu Zeit nälher brachten, ihn von seinem einsamen Studium abriefen und zum thätigen Eingreifen in die Anzelezenheiten seines Vasterlandes wanzen.

Man kann wohl schwerlich eine bessere Charakteristik seiner ganzen Handlungsweise dem Orden gegenüber geben, als die, welche ein naiver Mitarbeiter des «Teutschen Merkurs» aus dem vorigen Jahrhundert vielleicht unwillkürlich in folgenden Worten ausdrückte: «Wenn sein Kapitel ihm Geschäfte anvertraute, focht er sie gegen Teutsche Herren und Schwertritter so gerade und recht aus, als ob diese keine Teutsche Herren und Schwertritter wirens <sup>54</sup>). Der schlichte Franenburger Domherr hatte für jene heutzutage vielgepriesene, grossartige Sendung des Deutschen Ordens zur Germanisirung der Ostsecküsten allerdings so wenig Sinn!

Nach dem Tode des Bischofs Fabian von Lusianis, der am Anfange des Jahres 1523 erfolgte \*9), under Coperniuss von dem Domcapitel zu Franenburg zum Administrator des Stiftes eingesetzt. Auf diesem wichtigen Posten wusste er nun eine Thätigkeit zu entwickeln, die seine Gesimungen gegen den Deutschen Orden wiederum klar und unumwunden an den Tag legen sollte. Der Orden, der die Treue, mit welcher das ermländische Stift von jeher an Polen hing (darüber Näheres bei Voigt, im IX. Bde.), stets mit neidischem Blick wahrnahm, hatte die laugjährigen Kriegswirren mit Polen benutzt, um verschiedene Besitzungen des Bisthums an sich zu reissen. Diese rechtsvidrigen Erwebungen hielt er

<sup>\*9)</sup> Der Brief d. d. eex Melaac XXII. Octobris 1518- ist S. 580 der Warschauer Ausgabe abgedruckt. Die deutschen Biographen erwähnen ihn nicht. Dr. Prowe ignorit: Ihn auch selbstverständlich in seiner bekannten Schrift von den «Besiehungen» des Nicolaus Copernicus zu Albrecht von Perussen.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Der «Teutsche Merkur» a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) S. Voigt, G. Pr. IX, 667.

anch nach dem im J. 1521 mit Polen geschlossenen Waffenstillstande 53) in seiner Macht. Die erste Pflicht des Copernicus. sobald er das Amt des Administrators angetreten, war nun, mnthig und entschlossen Rückgabe der entzogenen Güter zu fordern. - Er hatte hierzn noch zu Lebzeiten des Bischofs den ersten Schritt gethan. Unter den nach Schweden im 17. Jahrhundert gekommenen Papieren des Frauenburger Capitels findet sich -- gegenwärtig im Stockholmer Reichsarchive - das Concept der von ihm entworfenen Beschwerdeschrift, welche das Capitel im Jahre 1521 den königlichen Räthen überreichte, die zur Schlichtung anderweitiger streitiger Punkte mit den Bevollmächtigten des Herzogs auf einer Tagfahrt zn Grandenz zusammengekommen waren 54). Nun nahm Copernicus den Kampf mit nenem Eifer auf. Nichts kümmerten ihn die zahlreichen Anfeindungen, ja sogar die ausdrücklichen Drohungen, durch welche der Orden sein keckes Verhalten und seinen Widerstand zu brechen suchte 55), er war sich seines guten Rechtes, seiner Pflicht bewusst, und bestand anf seiner Forderung mit der Zuversicht und dem Muthe, den eine gute Sache immer mit sich bringt. Als aber seine wiederholten Mahnungen beim Hochmeister kein Gehör fanden, wirkte sich der rastlose Domherr ein königliches Mandat ans, welches dem Hochmeister gegenüber den gemessenen Befehl enthielt, die widerrechtlich besetzten Schlösser und Güter des

<sup>63)</sup> S. Voigt IX, 630 ff.

<sup>54)</sup> Ein Abdrack dieses Documentes findet sich in Prowe's Mittheilungen aus schwedischen Archiven S. 6-9.

a) Gassendi S. 295. «Nam facti quidam (ab equitibus Teutonicia) varii insultus, intentaeque minae variae: verum ille animo infracto suam constanter tenuit viam, id semper defixum in animo habens, ut quidque summa semper fide, integritateque praestaret. Und S. 323: «Cum generose porro minas technasque caeteras istorum pro mihilo habuerit etc.» — Ueber alle diese «Beziebungen» des Copernicus zum Dentachen Orden und zu dossen damaligem Hochmeister, dem spiteren Herrog Albrecht von Preussen, versteht es Dr. Prowe in seiner Schrift «Nicolaus Copernicus in seinen Beziebungen» etc. S. 18—19 allerdings wohl die kitzesten Worte zu machen. Dr. Hipler übergeht sie lieber eränzlich.

Bisthums ohne Verschub zu räumen. Erst dann fügte sich Albrecht von Brandenburg, Kopernik aber hatte wiederum einer seiner Pflichten Genige geleistet, er hatte sich um sein Domcapitel, um seine preussische Heimath, um gauz Polen ein neues Verdienst erworben <sup>50</sup>

Wenn nun diese stets feindliche Stellung des Copernicus gegen den Deutschen Orden eine so offenkundige, so ausgemachte Thatsache ist, dass sie selbst Solche nicht lengnen können, welche als Verfechter der dentschen Nationalität des Copernicus auftreten <sup>51</sup>), wenn Copernicus sein Lebenlang

<sup>\*9)</sup> Skarowolaki p. 188. «Et vivens quidem Thentonicorum Cruirrorum Magirtum ininicom sensit, quod bona Episcopatus Illine ab eo injuste possessa mandato regio reciperet, restitueretque Ecclesiae, tum Anlicos quosdam (cell. inimicos sensit)» etc. Gassendi p. 295. Digaum autem est memorato, cum mortos speciatim Fabiano de Lusianis Episcopo, Administratoris generet personam, ferre cum non potuisse, ut Tentonicl equites anlicique varii Ecclesiae bona injuste usurpata diutius detimerent; sed mandato Regis obtento, ea generose vinidacase. Dan Datum dieses koniglichem Mandates griebt Kraylanowahi (Spomn. jubil. S. 23) nach Gerei's Handschriften als den 10. Juli 1524 an. E sit jedoch ohne Zweifel 1923 m verstehen, da die Wahl des neuen Bischoff (Mauritius Ferbor) schon am 14. April dieses Jahres stattfand V.gl. Prove, Nicol. Copern. in seinen Besichungen u. s. w. S. 19 und auch unser Citat aus Treter in der nächstfolgenden Ammerkung.

<sup>57)</sup> Der bereits mehrfach erwähnte Westphal weiss, in Gesellschaft derjenigen, die seine Angaben fast wörtlich abschreiben (wie Gartz in der Ersch- n. Gruber'schen Encyclopädie XIX. 294. der Anonyme vom J. 1856 S. 30), allerdings von einer «Abneigung» (Westphal S. 45) Koperniks gegen den Orden und von den ihm von demselben zu Theil gewordenen «Kränkungen» (der Posener Schmähschrift) zu reden, allein um den schlechten Eindruck dieser Aussage zu neutralisiren, fügt er gleich die etwas seltsam klingende Nachricht hinzn, dass «viele polnische Grosse» mit dem Orden hielten, «denen es ganz recht war, den Orden durch Besitzungen eines Bisthums und eines Capitels zn beruhigen, die beide ihre Rechte gegen Polen so lebhaft vertheidigten und sich der Einschränkung einer freien Bischofswahl oft muthig widersetzten». Wie sehr nun Copernicus nicht zu denjenigen gehörte, welche die angeblichen «Rechte des Kapitels gegen Polen vertheidigten», wissen unscre Leser znnächst schon aus dem oben von nns Erzählten. Was aber die hier von Westphal und seinen Jüngern

gegen die Interessen des Deutschen Ordens sowohl, als gegen die der in den preussischen Städten das Heft führenden deutschen Bürger, also im Allgemeinen gegen die des Deutschthums in Preussen mit allem Eifer, rastlos, unermiddlich ge-

hervorgehobenen «polnischen Grossen» (denen «verschiedene Personen am Hofe» bei Lichtenberg entsprechen) betrifft, so steht es zu vermuthen, dass diese Herren damit anf die «anlici quidam» des Starowolski, die «aulici varii» des Gassendi (vgl. die vorhergehende Anm.) wollten hingewiesen haben. Wer nun diese «aulici» wirklich waren. deutet schon der 1550 zu Posen geborene Frauenburger Domherr Treter in seinem Werke: «De Episcopatn et Episcopis Ecclesiae Varmiensis» (Krakau 1685) an. Er sagt da p. 90: «Allensteiniensis arx et oppidum Ecclesiae liberum remansit, reliquae vero arces et oppida partim a Magistro Teutonicorum, partim a Regiis Capitaneis tenebantur usque ad Episcopi Mauritii approbationem, quae mandato Regio die decima Julii Nicolao Copernico tanquam administratori, Joanni Crapitio et Felici Reich Episcopi et Capituli Nuntiis post modum restituta fuere.» Die polnischen Grossen reduciren sich demnach schon auf «königliche Hauptlente», welche die Schlösser des Capitels widerrechtlich besetzt hielten. Genaueres hierüber berichtet Voigt IX, 667. Nach demselben ist unter den «königlichen Hauptleuten» Treter's ein «polnischgesinnter» Ermländischer Stiftsvogt Namens Preycke, zu verstehen, welcher nach dem Tode Bischof Fabians sich auf gewaltsame Weise des Schlosses von Heilsberg bemächtigte und es zur Verfügung des Königs von Polen stellte. Denselben Prevcke oder Preuck nennt endlich Dr. Eichhorn in einem Aufsatze der Zeitschrift für die Gesch. u. Alterthumsk. Ermlands (1863. II. S. 271. «Die Preuck'sche Stiftung in Rom») «einen Maun von grossem Scharfblick, unerschütterlicher Treue und felsenfesten Charakter, welcher nach Bischof Fabians Tode (1523), als Ermland, kirchlich und politisch unterwühlt, fast in den letzten Zügen lag, mit Mnth und Kraft an die Spitze der Regierung trat und das Ländchen so lange in seiner Botmässigkeit hielt, bis er in die Lage kam, es dem Bischofe Mauritius Ferber, als dem rechtmässigen Herrn, wieder zuznstellen. Diese Wohlthat vergalt ihm Ermland mit besonderer Liebe. Er stand noter Mauritius Ferber, Johann Dantiscus und Tidemann Giese als Hauptmann anf Braunsberg und Bisthums-Vogt in hohen Ehren und erlebte in seinem Alter die Frende, seinen Sohn Johann v. Prenck als Nachfolger im ersteren Amte zu sehen.» Soweit Dr. Eichhorn, der sich hiebei auf Th. Treter p. 143-146, 153; M. L. Treter p. 88-90, 94; Leo, hist. Pruss, p. 372-373, 410-411 beruft; nns mögen diese drei Citate zum Beweise genügen, wie gewissenhaft und genau man bis jetzt dentscherseits in der Lebensgeschichte des Copernicus zu Werke gegangen ist.

fochten und daher ihm von Seiten dieses Ordens und dieser deutschen Bürger sein Lebenlang nur Hass und Verfolgungen jeglicher Art widerfahren sind — fragen wir, was sollten im Jahre des Herrn 1853 jene patriotischen Jubelergüsse der deutschen Bürger Thorns bei Gelgenheit der Enthüllung des bekannten «Kopernikus-Denkmals» daselbst, was sollte endlich die damals in des Copernicus Vaterstadt erschienen gelehrte Schrift Dr. Prowe's, welche «das Aurecht Thorns» auf seinen «grossen Landsmann tiefer zu begründen suchte?»

Als beste Antwort hierauf fassen wir hier die endgültigen Resultate unserer Untersuchung zusammen:

Nicolaus Copernicus, geboren in einem polnischen Lande, zu gleicher Zeit aber in einer überwiegend dentschen Stadt, von einem polnischen Vater, der aber keineswegs der deutschen Sitte fremd war und von einer deutschen Mutter, die ihn wiederum in traditioneller Hingebung an Polen und dessen König auferzog, Nicolaus Copernicus war zwar durch seine Abstammung mit beiden Nationen verwandt, allein er hat durch seinen ganzen Lebenswandel bethätigt, dass er seinen Bürgerpflichten gemäss nur als ein Sohn seines Landes Preussen und als solcher, auch als ein guter Pole sich fühlte. Er hat dies durch eine Reihe von Thaten bezeugt, die ihm eine dankbare Anerkennung von Seiten aller seiner Landsleute für immer versichern; es ist daher ein hartes Unrecht, ihm nach seinem Tode denjenigen Charakter absprechen zu wollen, den er in seinem Leben auf Schritt und Tritt zu bewähren als eine heilige Aufgabe erachtete 58).

13\*

<sup>49)</sup> Gerechtigkeit ist jedoch — wir beben es mit Frande herors — dem Nicolaus Copersieus auch von maschen deutschen Schriffstellern — mi die anderer Nationen zu übergeben — widerfahren. So sagt Wachler in seinem Handbuch der Geschichte der Literator, Frankfurt a. M., 1824, Bd. IV, S. 207: - Von den andern Nationen ist die polnische mit vollem Recht stols auf ihren Nicolaus Copersicus aus notwork, Le Feuer bach in seinem Blättern für literarische Unterhaltung No. 289, vom 9. Norember 1850, im Aufsatze: - Übe Naturwissenschaft und die Revolntione, erkennt ihn auch für einen Polen an, fügt aber —

Wenn aber heutzutage diesem um die ganze Menschherheit und um seine Heimath so hoch verdienten preussischen Polen seine deutschen Landesgenossen Denkmale errichten, so möge dies — und das ist naser innigster Herzenswunsch — als ein gutes Omen für die Zukunft gelten, dass der Tag vielleicht einmal kommen werde, wo die beiden auf demselben preussischen Boden neben einander wohnenden sich jetzt gegenseitig anfeindenden Nationalitäten, vor dem Bilde des grossen Mannes, der, wie Kepler sagt, vorzugsweise amimo liber» zu nennen ist — zusammentretend, sich die Hände zur Versöhnung reichen, nachdem der schöne Spruch: «Suum cui que» endlich einmal zur Realität geworden sein wird!

wenn auch arglos — eine der bittersten Ironien hinzu, die gegen ein verfolgtes, unglückliches Volk gerichtet werden kann: "Der erste Revolutionär der neuen Zeit, augt er, war daher — merkwürdigerweise ein Pole — der Verfasser der Schrift: De revolutionibus orbinm coelestium, Nicolaus Kopernicus.»

Es fehlt aber in Deutschland auch nicht an glänzenden Demonstrationen entgegengesetzer Art. Und so hat man in der bayerischen Walhalla Kopernik's Brustbild unter den Helden deutscher Vorzeit aufgestellt und schon 1800 finden wir in der Schrift: «Das Pantheon der Deutschen» den stillen Domherrn von Frauenburg in Gesellschaft von Ulrich von Hutten, Moritz von Sachsen u. A.

Wird man es wohl endlich einmal in Deutschland lernen, die Nachbarvölker, wenigstens in ihrer geschichtlichen Vergangenheit, gerecht und unparteiisch zu behandeln!

# Anhang.

#### I.

### Die Entstehung Thorns

ist streitig sowohl in Bezug auf die Zeit, als auch was den Ort der ursprünglichen Gründung betrifft. Die Schuld daran trägt hauptsächlich der Ordenschronist Düsburg, welcher, nachdem er mit den Worten (ed. Hartknoch III, cap. 1): «Frater Hermannus Balk magister Pruschiae . . . . . . . transivit Wisselam ad terram Colmensem et in littore in descensu fluminis aedificavit anno Domini MCCXXXI castrum Thorun» etc. von der Entstehung der Stadt berichtet, gleich darauf von einer Verlegung derselben spricht; «quae (civitas) postea manente castro translata fuit . . . . . ad eum locum, ubi nunc sita sunt et castrum et civitas Thoruniensis». Voigt (II, 233) hält nun mit gutem Grunde diese Verlegung für unwahrscheinlich und glaubt, der Bericht des Düsburg beziehe sich nicht auf Thorn, sondern auf die schon vor des Ordens Ankunft im Culmerlande bestehende. in einer Urkunde des Jahres 1222 genannte, verfallene, von den Rittern aber neu befestigte Burg Turno, deren Namen, sagt er (II, 223), «wohl schwerlich deutsch» ist. Ganz derselben Meinung ist nun auch Wernicke (Geschichte Thorns, Thorn 1842 I. 12) und er fügt hinzu, dass es «mehr als wahrscheinlich» ist, dass dieses Turno, das «castrum Thorun» des Düsburg, in der Gegend des heutigen Dorfes Altthorn (unterhalb Thorns, an der Weichsel) zu suchen sei, welches schon

in Urkunden des XIV. Jahrhunderts «Aldenthornn» heisse (Wernicke I. 13), wobei er iedoch (I. 15) meint, dass «der Name der Stadt selbst gewiss prsprünglich ein deutscher Name» sei. Bis auf das letztere dürften wir mit Allem einverstanden sein, wenn wir auch nicht verschweigen möchten, dass unter «Turno» das heutige Turzno, Kreis Thorn, verstanden sein könnte. Es sei dem übrigens wie es wolle; wenn aber einmal in Düsbnrg's Worten keineswegs die Nachricht von der Gründung der Stadt Thorn uns vorliegen kann. -Dr. Watterich (Die Gründung des Ordensstaates in Preussen, Leipzig 1857, S. 91, Anm. 180) ist der einzige, dem trotz der Bedenken aller anderen Schriftsteller Düsburg gerade für die Gründung Thorn's im Jahre 1231 so ohne Weiteres «auffallend richtig in die Folge der Begebenheiten passt» - so sind nur zwei Fälle denkbar und zwar: entweder existirte die Stadt bereits vor des Ordens Anknnft, oder ist sie erst nach 1231 entstanden. Voigt und Wernicke nehmen natürlich das Letztere an. Nnr spricht sich klugerweise Wernicke nicht bestimmt über die Zeit der Gründung aus, während Voigt (II, 231 bis 232) die Stadt im Sommer 1232 von «deutschen Einzöglingen» im offenen Felde erbauen lässt. Es ist allerdings zwischen dem Jahre 1231, «wo die Stadt noch nicht vorhanden war» (Voigt II, 232, Anm. 3) und dem 28, December 1233, wo, wie wir gleich sehen werden, sie schon als «civitas» dastand, der einzige historisch mögliche Augenblick, allein es liegt nns einerseits über diese wichtige Begebenheit gar kein Bericht vor, andererseits aber erweist sich Voigt's Hypothese als unhaltbar, sobald man erwägt, dass die sogenannte «Culmische Handfeste» oder das den Städten Culm und Thorn von Hermann Balk, dem ersten Landmeister Preussens ertheilte Verfassungs-Privilegium am 28. December 1233 zu Thorn datirt ist (vgl. fibrigens über dies Datum Voigt II, 237, Anm. 1, und Töppen, Gesch, der preuss. Historiogr. S. 279, welcher Voigt's Meining widerlegt) und von einer «civitas nostra Thorunensis» spricht, deren Einwohner - welche, wohl gemerkt, nach Voigt erst im Sommer des Jahres 1232 den Aufbau ihrer Stadt im freien Felde begonnen haben sollen - «tum pro christianitatis defensione, tum pro domus nostrae promotione

(plura et magna) discrimina sustinebant» (s. das «Privilegium Culmense» bei Dogiel, Cod, dipl. regni Pol. IV, No. 24, p. 21). Obendrein passt - da die Urkunde gauz auf dieselbe Weise für Culm wie auch für Thorn geschrieben ist - das von Watterich (S. 104, Anm. 208) in Bezug auf Culm Gesagte auch ganz und mit gleichem Rechte auf Thorn. «Es ist nicht zu übersehen, sagt er, dass das culmische Privilegium keine Gründungs-Urkunde ist. Die Stadt existirte vorher schon.... In diesem (Privilegium) kommt . . . . nirgendwo eine Andeutung vor, dass die Stadt vom Orden gegründet sei, was sonst immer geschieht.» Möglich kaun also nur der Fall sein, dass Thorn vor 1231 bereits existirte. Die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme erhebt fast zu der Bedeutung einer Thatsache folgende Stelle aus der oben erwähuten Scheukuugs-Urkunde Konrads von Masovien vom Jahre 1222: «Rev. Dom. Gethko, Episcopus Plocensis, cum suo Capitulo de Tarnowo et Papowo, et de omnibus villis et possessionibus et de omni jure tam spirituali, quod idem Episcopus et suum Capitulum in predicto Colmensi dominio olim habuerunt . . . . ad Episcopatum sepe dicti Episcopi (Prussie Christiani) resignarunt.» Tarnowo und Popowo waren demnach bis zum Jahre 1222 die Hauptbesitzungen der Płockischen Kirche im Culmerlande. «Papowo» ist nun das heutige Popowo nördlich von Thorn, «Tarnowo» aber kann nichts auderes sein, als Thorn selbst. Das ist so einleuchtend, dass es bereits dem im XVI. Jahrhunderte lebenden Kromer nicht entgehen konnte. Er sagt in der ersten Ausgabe seines Buches «De origine et rebus gestis Polonorum», Basileae (1555), zum Jahre 1222: «Adjecit etiam Gedeon episcopus Plocensis . . . . Tarnoviam, quae fortassis Torunia est, et Papoviam» und in der dritten Ausgabe desselben Werkes (Basileae 1568, S. 131) lesen wir einfach: «Tarnovum sive Toruniam». Ebeuso sagt sein jüngerer Zeitgenosse Stanisław Sarnicki (Annales Polonici lib. VI, ad a. 1227), «Hoc tempore Torunia ab eis (Cruciferis) excitatur olim Tarnovia dicta» und der im XVII. Jahrhundert lebende preussische Geschichtsschreiber Leo hat auch in seiner «Historia Prussiae» (Braunsberg 1725, p. 67): «Tarnoviam, Thorunia est.» Endlich hält der scharfsinnige, mit genauer

Kenntniss der Localitäten ansgerüstete Verfasser des Aufsatzes über das Dobriner Land in der Biblioteka Warszawska (1861. III, S. 232-283 u. 525, 572 «O ziemi Dobrzyńskiej, badanie historyczne»), dem man sehr genaue und zutreffende Aufklärungen über die Lage von verschiedenen, für die Anfänge der Ordensherrschaft wichtigen Ortschaften wie Vogelsang, Rogów u. s. w. verdankt — die Existenz Thorns als Tarnowo vor des Ordens Ankunft für ausgemacht. Wie nun aus Tarnowo Thorn - in älteren Zeiten wohl zweisilbig Thoran (Wernicke I, 8), Thoren (Dogiel IV, p. 137), Thoron (Dogiel IV, p. 59), meist aber Thorun (Wernicke I, 15) geschrieben entstehen konnte, ist nicht schwer nachzuweisen, denn einmal ist die Corruption polnischer Ortsnamen vermittelst der Auslassung der Endung -owo im Munde der Deutschen nichts Ungewöhnliches (das polnische Słomowo, Kreis Thorn, heisst ihnen «Schlemmo», Voigt II, 220, Anm. 2; Cujavien, poln. Kujawy, regelmässig «die Coya», Schütz, histor, rer. Prussicar. passim) und dann kommt die Dämpfung des a in o in der deutschen Sprache des Mittelalters überans häufig vor. So sagte man und schrieb: der Roth, die Worheit, Strosberg, Glocz, Onspach, anstatt der Rath, die Wahrheit, Strasburg, Glatz. - Tarnowo ist aber ein ächt polnischer Klang, ein Ortsname, zu dem sich auf polnischem Boden unzählige Analogien aufweisen lassen: Tarnów, Tarnówko, Tarnowice, Tarnawa, Tarnogród, Tarnobrzeg, Tarnopól, Tarnoruda, Alles abgeleitet von der slavischen Wnrzel tarn, welche mit dem deutschen «Dorn» identisch ist. - Ist einmal Thorn gleich Tarnowo und wäre Altthorn gleich Turno, so liesse sich auch vielleicht die Entstehung jener so unwahrscheinlichen und so sehr bestrittenen Erzählung von der Verlegung der Stadt bei Düsburg erklären. Als deutsche, Einzöglinge die Stadt besetzten und erweiterten, fand es sich, dass die alte Burg Turno (Turno ist ein Name, der so oft wiederkehrt, dass man die Existenz zweier Orte dieses Namens im Culmerlaude leicht annehmen darf, vgl. Turznice, Kreis Graudenz, Turzno bei Raciażek in Polen) in ihrem Mnnde fast denselben Namen führte, wie die Stadt, in welcher sie ihre nenen Wohnsitze aufgeschlagen hatten. Daher musste die Burg zum Unterschiede den Namen von «Alt-Thorn» erhalten und das gab zu der Sage die Veranlassnng.

Erwähnt sei noch hier, dass der polnische Annalist Długosz, bei Gelegenheit des Feldzuges Kasimirs des Gerechten gegen die Preusseu die Existenz Thorns im Jahre 1192 in den Worten soppidum (nicht scastrum»! wie das Prowein Nicolai Coperuici patria» S. 18 auseinandersetzt) Thorun super Wislam situm» ausdrücklich bezeupt (ed. Francofurti 1711, I, 565).

Wir können nicht umhin an dieser Stelle noch eine Üngenaußeit Wernicke's zu berichtigen. Er hält nämlich (A.
11) das «Turnov der Urkunde Konrads von Masovien für Eins
mit der «Tarnovia» des Kromer und des Sarnicki und behauptet ansserdem, dass derselbe Ort (Turno) «in der zweiten
Schenkungs-Urkunde vom Jahre 1230» «Tarnowo» genamnt
werde. Wir können nun versichern, dass «Tarnowo» in kein er
Schenkungs-Urkunde des Jahres 1230 mehr vorkomme, wie
se überhaupt une einmal, nud zwar in derseben Urkunde des
Jahres 1222 erscheine, wo auch Turno erwähnt wird, so dass
demnach wohl Tarnowo und Tarnovia, nicht aber Tarnowo
und Turno Eins sein könner.

# П.

# Ueber den Namen von Graudenz.

Grandenz ist allerdings ein Ortsname, welcher in der bei der eingeborenen Bevölkerung von jeher gaugbaren und disher allein massgebenden Form Grudzigd einer Grudzig einen fremden, unslavischen Urspruug zu verrathen scheint. Man bezog früher eine Stelle des Gallus, wo er zum J. 1058 eines «castrum Grodeck», nach auderen Handschriften eines «castrum Grodeck», nach auf Grandenz an der Weichsel. Roepell (Gesch. Polens I, 190) hat Grundlosigkeit dieser Annahme nachgewiesen. Vojat (I, 319—320, Anm.) leitet den Namen vom altpreussischen Worte Granden her, «einer anch in späterer Zeit in Preussen gewöhnlichen Beneunung für Wildniss, dicht und wild verewachsene Waldung». Wie dem anch sei, es

weist, wie gesagt, die Endnng -(i) adz oder -(i) at entschieden auf einen fremden und zwar germ an isch en Ursprung des Namens hin. Denn so klingt reg el mä sig im Poluisiehen — altalavisch -çt, eechisch -ez, russisch -(i) at — das dentsche Nomensuffix -ing in den Worten, die in ältester Z eit von den Slaven ihren deutschen Nachbarn entlehnt worden sind. Wir sagen ansdrücklich, in ältester Z eit, denn alle deratige Worte, wie die noch jetzt geltenden: pieniadz — phening, mosiądz — messing, ksiądz und ksiądz — kuning etc. konnten von den Slawen keineswegs später, als im VII. oder VIII. Jahrhundert aufgenommen werden, wie denn auch die jüngeren Entlehnungen, als: rynek — der Ring, szelag — der Schilliog, Elblag — Elbing, diese charakteristische Umformung nicht mehr zeigen.

Grudziadz oder Grudziaż wäre demnach auf ein germanisches «Gruding» zurückznführen und in diesem Falle wäre zu beachten, dass das Privilegium Konrads vom J. 1222 von einer Waldung «Gruth» (Grnd?) spricht - «et omnes villas meas circa silvam Gruth, cnm ipsa silva Gruth» - welche vielleicht in dem etwa 11/2 Meilen östlich von Graudenz auf deutschen Landkarten als Grutta (Gruda?) bezeichneten Flecken zu suchen ist, - nnd dass das deutsche (mänuliche) Suffix -ing im Worte Grud -ing ganz dieselbe Function bei dem Thema grud verrichtet, als das polnische (weibliche) Suffix - (n) ica in der von Simon Grunau, einem preussischen Chronisten des XVI. Jahrhunderts, angeführten und für den ursprünglichen und einheimischen Namen von Graudenz ausgegebenen Variante Grudnica (Grundnyzs). S. Töppen, Gesch. der prenss. Historiographie. Berlin 1853. S. 197. Diese letztere Form könnte dann vielleicht manchen verführen, in dem Namen eine Derivation des polnischen Wortes gruda - gefrorene Erdscholle, zn erblicken, - Grudziądz steht indessen, selbst im Culmerlande allein, nicht vereinzelt da: das gleiche Snffix zeigt der Ortsname Rządz (See und Dorf an der Gränze der Kreise Graudenz und Culm, in der renovatio der culmischen Handfeste vom Jahre 1251, Dogiel IV, No. 24, p. 21, schon in der deutschen Corruption von «Rensehe» anfgeführt, sonst in den Annalen des Ordens als Rensen oder Ronsen bezeichnet, Voigt II, 500, Ann. 2), und es gehören vielleicht auch Wielsaz, Kreis Culm und Płowaz, Kreis Strassburg, zu der nämlichen Bildungsgruppe. —

Trotz allem dem, unendlich würde sich derjenige irren, der in diesen Ortsnameu einen Beleg für die Behauptung Voigt's von den «bis in spätere Zeiten» im Culmerlande florirenden Gothen suchen würde. Eher würde es sich schon vielleicht von ihnen annehmen lassen, sie seien ein Nachlass der normännischen Herrschaft in der Weichselebene; wenigstens dürfte eine derartige Annahme seit Szajnocha's trefflicher Abhandlung: «Ueber den Lechitischen Ursprung Polens» (Lechicki poczatek Polski, Lwów 1858) bekannt ist, bei Niemanden Anstoss erregen, besonders im Falle, wo es sich um die unmittelbar am unteren Laufe des Flusses gelegene Gegend handelt. Die Erforschung des historischen Räthsels, das in diesen Namen enthalten ist, gehört hier nicht zu unserer Aufgabe. Wir begnügen uns daher zum Schlusse dieses Excurses folgendes zu coustatiren: 1. dass diese Namen, überall, wo sie vorkommen, durch ihre alte sprachliche Form auf altes Slaventhum binweisen; 2. dass sie für das Culmerland von keiner speciellen historischen Bedeutung sein können, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ihr Vorkommen sich keineswegs auf das Culmerland beschränkt, sondern überall iu Polen gleich häufig ist. Vergl. die Ortsnamen: Goniadz an der Biebrza im heutigen Gouvernement Grodno, Kreis Białystok, inmitten mazowischer Bevölkerung, Raciat im Płockischen, Kreis Mława, Raciaż oder Raciażek an der Weichsel. nordwestlich von Włocławek, Warez (in Urkunden des XVI. Jahrhunderts noch Waraż geschrieben) bei Bełz, Kreis Żołkiew in Galizien. Swarzedz (Swarzadz?) im Kreise Posen. Ksiaż im Posen'schen, Kreis Srem, Książ im Kraukau'schen, Kreis Miechów. Kołodziąż am Bug, Kreis Wegrów. - Lubiąż (Leubus) in Schlesien, Kreis Wohlau u. s. w.

#### III.

# Die Ortsnamen des Culmerlandes.

Es wird für manchen Leser vielleicht von Interesse sein, zu erfahren, wie doch das culmische Landvolk hentzutage, nach voransgegangener zweihnndertjähriger Herrschaft des Ordens und nachdem in jüngeren Zeiten Friedrich II. «das formale Unrechts der Theilung Polens so grossmitthig dadurch zu «sühnen» gewusst, dass er «mit rastlosem, kein Opfer scheuendem Eifer an die Aufgabe herantrat, das im gewordene chemals polinische Land zu germanisiren» (diesen tief sittlichen, humanen Gedanken verdanken wir einem Herrn U. in H. v. Sybel's Historischer Zeitschrift XIII, 545), — wie doch dieses alte culmische Volk, das immer dasselbe geblieben ist, gegenwärtig die Dörfer und Städte seines Landes nennt. Wir lassen hier daher etlich Beispiele davon folgen:

Babiebłoto, Beczkowo, Biała, Bielczyny, Bielawy, Biskupiec, Blizno, Błedowo, Bobrowo, Boguszewo, Borówno, Brodnica, Brzéźno, Brzezinko, Budziszewo, Bukowiec, Cepno, Chojno, Chrapice, Chrośle, Cichoradz, Ciechanowo, Czarnowo, Czarze, Czekanowo, Czerwona, Czyste, Dąbrówka, Dębie, Dębowałaka, Dołki, Dworzysko, Dźwierzno, Dzgalewo, Dylewo, Falęcin, Gładziejewo, Gajewo, Galczewo, Galczewko, Gniazdowo, Górsk, Gościeniec, Gostkowo, Grebocin, Gołebiewo, Grodno, Górale, Grzywna, Gryźliny, Gróbno, Izbice, Jajkowo, Jakuszewice, Jankowice, Janowo, Jaretowice, Jarzebiniec, Kamień, Kamionka, Karbowo, Kawki, Kiełbasin, Kijewo, Kitnowo, Kłódka, Kolno, Konojady, Konojadki, Korab, Krotoszyn, Kruszyn, Kurkocin, Kowroz, Leszcz, Linowice, Linówek, Lisewo, Lipnica, Lipniczki, Lipowiec, Lubianka, Lulków, Lunowo, Łażyn, Łobdzowo, Łakorz, Łakorek, Łopatki, Łysomice, Małki, Mczanno, Mełno, Mgowo, Mgoszcz, Mirakowo, Mlewo, Mlewiec, Młyniec, Mokre, Morczyny, Murawa, Nałęcz, Najmowo, Nawra, Niedźwiedź, Nielub, Nieżywięć, Niewierz, Nowawieś, Obory, Obrąb, Okonin, Okraglak, Oleck, Orle, Orłowo, Orzechowo, Orzechówko, Osieczek, Piaski, Piatkowo, Piecewo, Pigrze, Piwnice, Pokrzydowo, Półkowo, Popielno, Plachoty, Pluskowesy, Plenieta,

Pniewite, Płowąż, Płoważek, Pływaczewo, Płuźnica, Pokrzywno, Poręba, Pruskaląka, Przéczno, Przydwórz, Przysiek, Radzyniewo, Radowiska, Rawka, Robakowo, Rogowo, Rogówko, Rybienice, Ryńsk, Rzeczkowo, Sadlinek, Sałno, Siemonie, Skarlin, Skępe, Skurzewo, Sławkowo, Śłoszewy, Smolne, Sokołowo, Sterbik, Stolno, Strębaczno, Strugaj, Strzemocin, Strzyżowo, Świecie, Świgłosław, Świerczyny, Świerczynki, Sumowo, Sumówko, Swiecepanki, Toporzysko, Trzciano, Tylice, Wąbrzeźno, Warszewice, Wydzyń, Wichalec, Wieczorkowo, Wielkaląka, Wierzbowo, Wilczyny, Witkowo, Wrocki, Wymiany, Wymokle, Wymysłowo, Wytrybowice, Zajączkowo, Zakrzewo, Zakrzewko, Zak

Man kann wohl schwerlich einen mehr entschiedenen nnd augenfälligen, mehr umfassenden und handgreiflichen Beweis für den ethnographischen Charakter eines Landes geben, als den, der in der sprachlichen Betrachtung der Ortschaften dieses Landes liegt. Es dürften demnach, wie es scheint, von dem so durch und durch polnischen Charakter des Culmerlandes diejenigen immer am besten überzeugt sein, bei welchen die Lage ihres Wohnortes die topographische Kenntniss dieses Landes am meisten erleichtert. Vor allem also die heutigen preussischen Historiker. Ganz anders indessen geschieht es in der Wirklichkeit. Denn obgleich die Aufmerksamkeit dieser deutschen Geschichtsschreiber Preussens von Voigt an häufig anf die enlmischen Ortsnamen sich lenkte, so sind sie bis jetzt noch weit entfernt, die einfache, so klare Thatsache des polnischen Ursprungs dieser Ortsnamen anerkennen zu wollen. Es durfte ja erst noch im Jahre 1863 ein gewisser Herr H. A. in einer Sitzung des gelehrten Thorner «Copernicus-Vereines» als eine «ebenso eigenthümliche als überraschende Wahrnehmung » die Thatsache mittheilen. dass die Ortsnamen des Colmerlandes, die er übrigens immer nur in hübsch auf deutsche Manier zugeschnittenen Formen, wie Brochnowken, Dombrowken, Gurken, Lippinken, Prischek etc. anführt - dass die Ortsnamen des Culmerlandes o Wunder! - «wendischen» Ursprungs seien! Und Herr H. A. wusste seine «interessanten, selbst für die Geschichte

wichtigen Resultates (!) vor dem Thorner Gelehrtenforum nicht anders zu erklären, als durch die Annahme, «dass die Wendeu in Sachsen, durch die andaueruden harten Augriffe der Germanen seit Karl d. G. gedrängt, ans ihren Sitzen an der Spree und Elbe geflüchtet seien und sich im Culmerlaude von Nenem angesiedelt hätten» (!), wenn uicht vielmehr «die Geschichtsforscher» «den Beweis anzuhreten (!) hätten, dass das Gebiet der Wenden nunnterbrochen zu einer Zeit von der Weichsel bis an die Elbe gereicht habe (!)» u. s. w. (S. den Aufsatz: «Die Uebereinstimmung alter wendischer Ortsnamen in der Lausitz mit denjenigen des Culmer Laudes, Vortrag im Kopernicus-Verein zu Thoru im Juni 1863 gehalten vou H. A.» gedruckt im IX. Bde. der 3. Folge der Neuen Preussischen Provinzialbälter 1864. S. 434—351.)

Nach der Ansicht eines auderen Thorner Gelehrten, des uns wohl bekannten Dr. Prowe, sind im Culmerlande die deutschen Ortsnamen die ursprünglichen, die polnischen dagegen stammen erst ans den Zeiten «der polnischen Fremdherrschaft». Diese Meinung sprach Dr. Prowe in seiner ältesten Schrift: «Zur Biographie des Nic, Cop.» S. 18 wohl unzweideutig aus. Nachdem er festgestellt, dass Sławkowo im Culmerlande, 2 Meilen von Thoru, zur Ordenszeit «Fredaw» geheissen habe, fährt er folgendermassen fort: «Die Verändernng des deutschen Namens Fredau steht keineswegs vereinzelt da; vielmehr sind zur Zeit der polnischen Oberherrschaft über Prensseu in vielen Gegenden die ursprünglich deutschen Ortsnamen dnrch polnische verdrängt worden, indem man jeue, wo es anging, übersetzte, oder mit einer polnischen Endung versah, oder endlich mit ganz neuen Namen vertauschte. Bei der langen Dauer der Fremdherrschaft ist es erklärlich, dass die alten deutschen Ortsnamen fast ganz aus dem Gedächtnisse der Jetztlebenden verschollen sind. > Wir unserestheils denken nnn bei der Lectüre dieser Worte unwillkürlich au die Zeiten, wo allerdings vielleicht noch nicht Dr. Prowe, jedenfalls aber ein Anderer ihm ähnlicher, auf die altdeutschen Namen im Posenschen, wie Bomst, Dolzig, Görchen, Grätz, Kempeu, Kosten, Kriewen, Storchnest, Pudewitz, Schrimm, Schwetzkan u. s. w. Bezug nehmen wird, um auf die so lange «polnische Fremdherrschaft» daselbst zn eifern, welche diese Namen in Babimost, Dolsk, Górka, Grodzisko, Kępno, Kościan, Krzywin, Osieczno, Pobiedziska, Srem, Swiecichowa u. s. w. umznwandeln Zeit fand! Wir sind indessen diesmal dem Dr. Prowe auch eine mehr kategorische Antwort schnldig. Denn, nachdem schon Dominik Szulc (Życie Mikołaja Kopernika, Warszawa 1855, S. 13) zwei Jahre nach dem Erscheinen der Schrift Dr. Prowe's die Haltlosigkeit seiner Behanptung von dem deutschen Ursprung der colmischen Ortsnamen hervorgehoben hatte, fand sich Dr. Prowe in der lateinischen Broschüre, die er 1860 veröffentlichte (De Nic. Cop. patria S. 17), sonderbarerweise veranlasst, zn erklären, dass er von Szulc missverstanden worden sei, ganz als ob man seinen Worten je einen anderen Sinn beilegen könnte, als denjenigen, den sie wirklich hatten. Dr. Prowe wiederholte jetzt wieder eine Anzahl der in seiner ersten Schrift angeführten angeblich deutschen Ortsnamen des Culmerlandes, nahm noch denjenigen von Schönsee (Kowalewo) hinzu (vgl. «Kavalevo» in einer Variante der Urkunde vom J. 1222 oben I. Anm. 95) und erklärte nunmehr mit genaner Zeitbestimmung zweimalig, dass die polnischen Namen, aus den nrsprünglich deutschen «saeculo superiore» entstanden seien. «Neque enim - versichert er - Polonorum vicos in terra Culmensi ante crnciferorum adventum fuisse, nnquam negavi, sed vicorum praediorumque nomina, quae cruciferorum tempore Germanica erant, saeculo superiore a Polonis immutata esse, exemplis allatis confirmavi.» Allein wie wenig diese seine «exempla allata» seine Behauptung auch in deren zweiter modificirter Version zu belegen im Stande sind, überzeugt schon die oberflächlichste Prüfung derselben. Auf vierzig (das nachträglich hinzugefügte Kowalewo mit eingerechnet) doppelnamige Ortschaften, die er anführt, sind bei 20 die alten deutschen Benennungen nur Corruptionen der jetzt gangbaren polnischen und folglich eo ipso nicht die nrsprünglichen, was, wie wir nicht zweifeln, Dr. Prowe selbst einsehen und anerkennen wird, sobald er sich mit dem «slavischen» in Kenntniss wird gesetzt haben. Diese letzteren Namen lauten nun: Prenssisch-Lanke

(Pruskałaka), Gross-Lanke (Wielkałaka), Lansen (Łążyn), Niederbriesen (Brzezinko), Simnau (Siemonie), Rogau (Rogowo), Glasan (Gładziejewo), Ostichan (Ostaszewo), Gross- und Klein-Orsichan (Orzechowo, Orzechówko), Sackerau (Zakrzewo), Schlomman (Słomowo), Plothen (Płotowo), Trebisch (Trzebcz), Weybitsch (Wybcz), Grammitsch (Grebocin), Wengerau (Wegorzyn), Gross-Taner (Turzno), Leben und Hofleben (Mlewo, Mlewiec). - Die Hälfte der von Dr. Prowe angeführten Beispiele gehört also von vornherein nicht zu der Kategorie der angeblich «superiore saeculo» polnisch umgetanften Ortschaften des Culmer Gebiets, auch abgesehen davon, dass uns einige derselben, hierunter Płotowo, Trzebcz, Turzno, schon in ältester Zeit (zpm J. 1222 s. oben S. 42 n. 40) unter ihren polnischen Namen bekannt sind. Was die fibrigen Beispiele anbetrifft. so führt Dr. Prowe fünf Namen an, an denen die deutschen Formen Uebersetzungen der polnischen sind (Kuhwerder -Krowiniec, Wurst oder Wurstenan - Kiełbasin, Hunger -Głodowo, Lindenhof — Lipniczki, Schönbrod — Czystochleb) nnd wieder fünf, wo polnische nnd deutsche Form vollständig von einander abweichen (Kirch-Tauer - Gostkowo, Posmannsdorf - Łysomice, Kasmannsdorf - Zakrzewko, Häselicht -Leszcz, Schönsee - Kowalewo); endlich giebt er zehn Namen an, wo die polnischen Benennungen in der That Corruptionen der deutschen zu sein scheinen: Klosterchen (Kaszczorek), Segeland (Żygląd), Seigersdorf (Żegartowice), Tripsbnsch (Treposz), Vogelsang (Folsag), Grunan (Gronowo), Elsau (Elzanowo), Brockenan (Brochnowo), Kunzendorf (Kończewice), Konradswalde (Knczwały). Hier mögen die dentschen Namen allerdings die primitiven sein; wer wird aber, dem die Vergangenheit des Landes bekannt ist, mit Dr. Prowe dafürhalten können, dass die polnische Umformnng derselben erst vor hundert Jahren stattfand? Wer wird nicht vielmehr in dieser Umformnng einen Beweis mehr dafür anerkennen. wie sehr deutsche Klänge diesem polnischen Lande fremd waren, wer wird endlich nicht einsehen, dass, wenn bei dem so dnrch nnd dnrch heimischen Charakter jener, wie sie Dr. Prowe zu nennen beliebt, «polnischen Fremdherrschaft» über Preussen die importirten dentschen Ortsnamen so rasch ans

dem Gedächtniss der eingeborenen Bevölkerung schwanden, es eben desshalb nur geschah, weil diese deutschen Namen, nur den Einzöglingen geläufig und zur Zeit ihrer Herrschaft durch die Schrift verewigt, der einheimischen Bevölkerung stets fremd geblieben waren, oder sich in ihrem Munde der heimischen Sprache gleich assimilirten? Heutige gelehrte Forscher und Alterthumsgräber mögen diese Namen aus dem archivalischen Schntt und Moder, in welchen ihre Erinnerung einzig fortlebt, emsig ans Tageslicht fördern und so lange damit spielen, so lange sie ein Vergnügen daran finden; sollte man es aber anch je versuchen, sie wieder ius alltägliche Leben einznführen, so würden sie doch immer nur Papiernamen bleiben, welche einst mit diesen Papieren wieder in die Archive wandern, denn die ächten, wahren Ortsnamen einer Landschaft lassen sich einmal nicht verändern, und lauten nicht, wie sie die jedesmaligen Beherrscher derselben schreiben wollen, sondern wie sie das Volk, das diese Landschaft bewohnt, in der ihm von Gott gegebenen Sprache ausspricht. -

### IV.

# Einige Hauptschriften der polnischen Literatur über Copernicus.

1. Starowolski Szymon. Elogia ac vitae centum Poloniae scriptorum (zweite, vermehrte Ausgabe der «Scriptorum Polonorum hecatontas». Frankfurt 1625). Venetiis 1627. 4°. S. 158-159. Artikel: «Nicolaus Copernicus».

2. Sie nieński. Biographie des Copernicus, nnedirt. Janocki führt sie in seinen «Kritischen Briefen» (Dresden 1743) S. 48 mit den Worten an: «Des ehrwürdigen Sienenski, Leben des Copernicki, fein Papier, 12, 7 Bogen», und berichtet, dass das Mannscript nuter den von der Gräfin Swidzińska in die Marienbibliothek zn Czestochowa geschenkten Handschriften Tucholski's sich befinde. Dieser Sienieński soll um 1723 Domherr zu Franenburg gewesen sein. 14

Beitr. z. Nat. d. Copernicus.

3. Snia decki Jan. O Kopernika. Rozwiązanie zudania, które Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk do odpowiedzi ogłosiło u. s. w. Sniadecki überreichte diese Abhandlung der Warschauer Gesellschaft der Wisenschaftsfreunde am 31. Angust 1802. Gedruckt wurde sie im ersten Bande der «Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauks 1803, S. 83—192. Darauf im Jahre 1818 im zweiten Bande der Wilhaer und 1837 im zweiten Bande der von Michał Baliński zu Warschau veranstalteten zweiten Ausgabe von Sniadecki's «Pisma rozmatie».

Eine französische Uebersetzung dieser Schrift erschien schon 1802 zu Warschan, von Tegoborski, eine zweite vom Autor selbst ausgearbeitete 1803 ebendaselbst nnd 1820 zu Paris.

Die 1823 zu Dublin erschienene englische Uebersetzung führt den Titel: Prize Essay on the literary and seientifie labors of Nicolaus Copernicus the Founder of modern astronomy. Written oryginally in the polish language by J. Sniadecki, translated from the french of Mr. Tengoborski, by Justin Brenan.»

Die italienische Uebertragung: Di Niccolo Copernico, astronomo polacco, Ragionamento del Caval. Giovanni Sniadeski Rettore dell' Università di Vilna etc. Tradotto dalla lingua polacca nell' Italiana dal Dottore Bernardo Zaydler etc. Firenze 1830 in 8º. 192.

Als dentsche Uebersetzung wird eine Abhandlung angeführt, welche Prof. Ideler, im Jahre 1811 den Namen Sniadeckl's verschweigend, für sein eigenes Werk ausgegeben und der Berliner philomathischen Gesellschaft zugeeignet haben soll.

- 4. Habe Karól. O zashugach Kopernika w astronomi, rezec zeytana na posiedzeniu publicaném Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, dnia 14 Lutego 1834 roku. Abgedruckt in den Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1841 Band I. (XVI).
- Krzyżanowski Adryan. O rodzinach spółczesnych i zażyłych w Krakowie z Kopernikani. Ein in der Biblioteka Warszawska 1841, Band III, Seite 27-40 veröffentlichter Anfsatz.

- 6. Krayžanowski Adryan. Eine zuerst in Warschau, darauf im Posener «Tygodnik literacki», endlich in Jordan's «Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft», Jahrgang I, 1843, S. 247—252 unter dem Titel: «Kopernik gehört nicht in die Walhalla» in einem deutschen Auszuge publicirte Abhandlung.
- Krzyżanowski Adryan. Mikołaja Kopernika założyciela dzisiejszej astronomii, w trzysta lat od jego skonu i objawienia jego układu spomnienie jubileuszowe, w Warszawie, 1844. 8°, 32.
- Krzyżanowski Adryan. Dawna Polska, ze stanowiska jej ndziału w dziejach postępującej ludzkości skreślona w jubileuszowym Mikołaja Kopernika roku 1843. Warszawa 1844. Einleitang LXXXVI S. Text 565 S. Anhang 269 S.
- Lach-Szyrma Krystyn. Copernicus and his native land. London 1844.
  - 10. Czyński Jan. Kopernik et ses travanx. Paris 1846.
- Radwański, J. Żywot Mikołaja Kopernika gwiazdnrza. Kraków 1853.
- 12. Bartoszewicz Julian. Biographie des Copernicus S. XLI—LXXV der Warschauer Ausgabe von Kopernik's sämmtlichen Schriften: Nicolai Copernici Torunensis de revolutionibus orbium coelestium libri sex. Accedit G. Joachimi, Rhetici narratio prima cum Copernici nonnullis serriptis minoribus nune primum collectis, ejusque vita. Varsaviae 1854.
- Szulc Dominik. Zycie Mikołaja Kopernika. Warszawa 1855, 8°. 102.
- 14. Chłędowski Kazimierz. Mikołaj Kopernik, szkie biograficzny. Gedruckt in dem Lemberger «Dziennik literacki» 1866, S. 407—409, 421—425.
- Słów kilka w sprawie nezezenia Mikołaja Kopernika.
   Poznań 1870, 8°. 24.
- Feldmanowski Hieronim. Jubileusz urodzin Mikołaja Kopernika. Gedruckt in dem Warschauer «Tygodnik illustrowany», 1871, Serie II, Band VII, S. 73—75 u. 93—94. (No. 164 u. 165).

Wir möchten hier noch endlich auf die Worte hinweisen, welche Dominik Saule zwei von ihm in der Bibliotheka Warszawska 1857, Band IV, S. 781—783 veröffentlichten Briefen des Copernicus an Dautiseus vorausschickte:

«Seit der Veröffentlichung der letzten Biographie des Astronomen — sagt Smale mit Andentung and seine 1855 heransgegebene Schrift — haben sich, in den Archiven der 
Universität Padna sowohl, als auch in denen von 
Danzig und Włocławek, viele Belge und Beweisstücke 
gefunden, die seine polnische Nationalität bestätigen: «Od 
czasu ogfoszenia ostatniej biografia astronoma, wiele się znalazło 
zasobów utwierdzających jego narodowość polską, tak w 
archiwach akademii padewskiej, jakoteż w gdańskiśm i włocławskiśm.»

Von diesen archivalischen Funden besitzen wir sonst keine Nachricht, vielleicht würde sich eine Spur derselben in den von Szule, der, wie bekannt, eines fast plötzlichen Todes im December 1860 zu Warschan starb, nachgelassenen Papieren entdecken lassen!



Breslau. F. W. Jungfer's Buchdruckerei.



# Druckfehler.

5. 14, 5. 1 v. o. statt Phalmenn Prá a de 5. 17, 5. 10 v. o. statt Phalmenn Prá la nieram. 5. 33, 2. 5 v. o. statt Phalmenn Prá la nieram. 5. 33, 2. 5 v. o. statt Práphia. Práphia. 5. 40, 2. 10 v. o. statt territor. Levatro. 5. 40, 2. 10 v. o. statt territor. Levatro. 5. 72, 2. 5 v. o. statt directe. levatro. 5. 72, 2. 5 v. o. statt directe. levatro. 5. 72, 1. 5 v. o. statt directe. levatro. 5. 72, 1. 5 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 6 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 4 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 4 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 4 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 4 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 4 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 4 v. o. statt directe. levatro. 5. 100, 2. 4 v. o. statt directe. levatro.

S. 174, Z. 11 v. u. statt zu begeben L begeben.

D. Corgin





Durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

- Wiadomości do dziejów polskich z archiwum prowincyi szłąskiej zebrał A. Mosbach. str. 404. w. 8°. . . . 2 tal.
- Przyczynki do dziejów polskich z archiwum miasta Wrocławia zebrał A. Mosbach. str. 194. w. 8°. 1 tal. (Beiträge zur Geschichte Polens aus den Archiven der Provinz Schlesien nud der Stadt Breslau. 2 Bde. 3 Thlr.)
- Plotr, syn Włodzimirza, sławny dostojnik polski wieku dwnnasłego i kronika odpowiadająca dzieje Piotrowe. przedstawił A. Mosbach. str. 140. . . . . . 20 Sgr. (Peter, der Sohn Wladimirs, ein polnischer Magnat des XIII. Jahrhunderts und die entsprechende Chronika.
- Herodot, Homer, Plato, Thncydides, Xenofon in polnischen Uebersetzungen des Prof. v. Bronikowski.

(Der vollständige Verlags-Catalog steht gratis zu Diensten.)